

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

39. 1.20





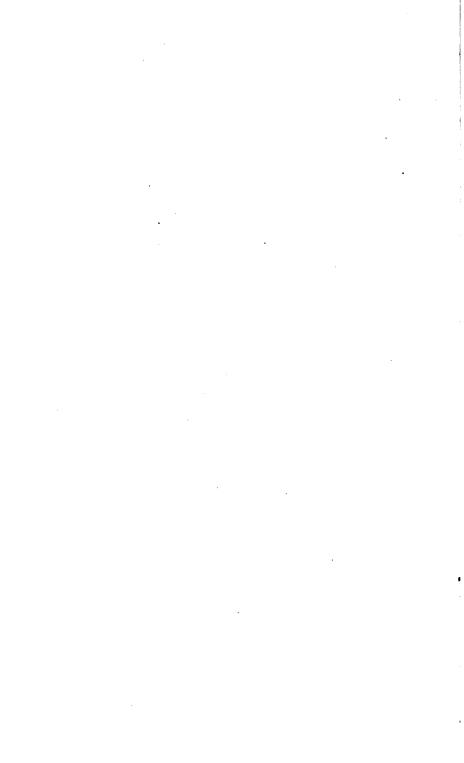



# Gesammelte Werke

bes Grafen

# August von Platen

in fünf Banben.

Fünfter Band.



Stuttgart und Cubingen.

3. Gotta' fdyer Verlag. 1847.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhandlung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                                                           |  |    | Ceite |
|-----------------------------------------------------------|--|----|-------|
| Das Theater als ein Nationalinstitut                      |  |    | i     |
| Ueber verschiebene Gegenstänbe ber Dichtfunst und Sprache |  |    | 27    |
| Gefchichten bes Königreichs Reapel                        |  |    | 37    |
| Urfprung der Carrarefen und ihrer herrschaft in Pabua     |  | ٠. | 209   |
| Rebensregeln                                              |  |    | 217   |

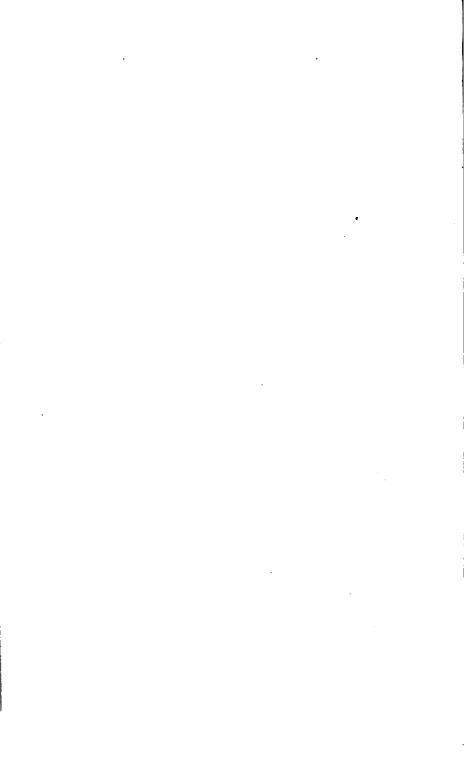

Das Cheater als ein Nationalinstitut.

1825.

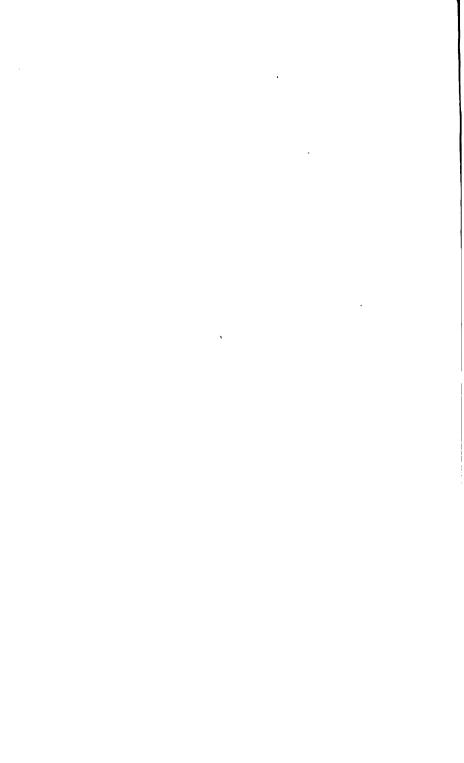

Jedes Bolk befitt ein vierfaches Dasein, in religiöser, poli= tifcher, wiffenschaftlicher und fünftlerifcher Beziehung. 3hr höchfter Ausbruck ift bas lebenbige Wort, woburch biefe Beziehungen Wer wirb läugnen wollen, bag bas allein gebeiben fonnen. griechische Bolfeleben in allen am vollenbetften erscheint, theils weil feine Organisation wirklich gludlicher als bie ber übrigen Nationen gewesen fein mag, theils auch, weil wir es burch unfre ibeale Anfchauung verherrlichen? Aber als Mufter ben übrigen Bolfern vorgeftellt zu werben, reicht es gleichwohl nicht bin; benn auf ber einen Seite ift bie neuere Beltanficht weit größer und umfaffender, als die ber Griechen fein konnte, und auf der andern ift jebes Bolf fich felbft eine eigenthumliche Entwicklung aus fich felbft fculbig, fo bag ber Ginflug bes Frembartigen nur beiläufig in Anschlag kommt. Deghalb ift Nachahmung ber Griechen weber in poetischer noch anderweitiger Sinficht besonders ratfam, wiewohl baburch honetten Schulexercitien bas Sandwerf nicht gelegt werben foll.

Ich glaube nicht irre zu geben, wenn ich bei einer Betrachtung, wie diese, vom Ei der Leda ansange, und erst nach einer kurzen Uebersicht der übrigen öffentlichen Bolksverhältnisse Abeater selbst berühre. Indem ich aber hierin der Rotwendigkeit, die sich mir aufdringt, nachgebe, bin ich weit entsernt, sie für eine Besugniß zu halten, über Dinge, denen ich nicht unmittelbar gewachsen bin, ein andres als stüchtiges Urtheil fällen zu wollen.

In Bezug auf bie religiösen Verhaltniffe ber mobernen

Bölfer, scheint mir durch das Lutherthum ein großer Schritt vorwärts gethan worden zu sein. Um nicht gehäffig zu werden, untersuche ich nicht, in wie fern der Katholicismus das lebendige Wort bewahrt oder aufgegeben hat; genug daß es bei den Protestanten als das höchste geachtet und beständig ausgeübt wird. Wobei gleichgültig bleibt, ob die Kanzelberebsamkeit in unserer Beit gerade ihre höchste Periode hat, oder nicht, und ob nicht hier und da das Sprüchwort eintritt, daß ein Comödiant der Lehrmeister eines Pfarrers werden könne. Ich glaube wenigstens nicht, daß es dem Volke verargt werden kann, wenn es ein gutes Schauspiel einer langweiligen Predigt vorzieht. Und so hat das Theater zuweilen Repressalien gegen Diesenigen ausgeübt, die es als ein gotteslästerliches Institut brandmarken zu wollen den vergeblichen Versuch wagten.

Man hat mit Recht bie Frangofen und Englander ale Mufter in ber politischen Runft betrachtet, in fo weit diese als lebendige Rebe fich felbst ben höchsten Ausbruck zu verleihen fucht. Ohne fie nachzuäffen, hat man in Deutschland bie landständischen Ginrichtungen nicht eingeführt, fonbern vielmehr nur wieber ermedt, ba man fie ale eine acht germanische Sitte ber alteften Beiten anerkannte. So ging es, und zwar zur felben Beit, mit ber Bieberbelebung unfrer großen epifchen Dichter, beren Sprache und funftreiche Form bis jest nur Wenige verfteben, und beren hohe Bebeutung noch von Wenigen völlig erkannt wirb. ftebe nicht bafur, ob es nicht jest noch Lehrftuble giebt, wo man, auf eine hochft tomische und für bie Nation herabwurdigende Weise, Die Geschichte ber beutschen Boeffe mit Opin und bem bon Beffer beginnt, wie es lange genug Sitte gemefen ift. Gleichwohl find wir icon fo weit vorgerudt, bag bie Ribelungen häufiger gelesen werben, als bie Deffiabe und abnliche nach ben Regeln entworfene, aber in einer Beit entftanbene Berfertigungen, bie keinen Tropfen episches Blut in fich hatte. 1

<sup>1</sup> Daß übrigens bie Meffiade und andere Arbeiten beffelben Meifters, bem bie beutsche Sprache mehr verbankt, als die beutsche Poefie, schon ju

Bas lebendigen Vortrag ber Wiffenschaft anbelangt, so dürfen vielleicht die deutschen Universitäten, wenigstens der Idee nach, den übrigen europäischen Nationen als Muster gelten. Großen Dank sind wir auch hierin den Brüdern Schlegel schuldig, welche mehrere ihrer Werke zuerst als Vorlesungen bekannt machten, und ihnen dadurch von vorn herein den Reiz des lebendigen Wortes verliehen, den sie durch den Druck nicht wieder verlieren konnten. Allen wissenschaftlichen Werken würde ein ähnliches Versahren zum größten Vortheil gereichen, besons ders aber den historischen. Es wird so häusig über den schleppenden Sthl und die langweilige Darstellung der neuern Geschichtswerke, in Vergleich mit den Alten, geklagt; der öffentsliche Vortrag vor Bekanntmachung des Buchs durch den Druck würde dem historiker zum Masstade seiner Darstellungsgabe diesnen können, und hat wohl auch Manchem dazu gedient.

Nach diesen kurzen Bemerkungen, die bloß als Parallele bes Folgenden einen Wert haben können, gehen wir zur Poeste, als dem Sipfel der Kunst, über. Es wird nötig sein, das Allgemeinste vorauszuschicken, etwas über Epos und Lyrik zu sagen, um endlich zum Drama selbst zu gelangen, als zu dem schönsten Ausdruck des lebendigen Wortes im Volk.

Da ich nicht bie mindeste Anlage zum Philosophen ober Theoretiker besthe, so habe ich Alles, was ich weiß, auf praktischem und historischem Wege gelernt; ber erstere gehört nicht hierher, ber letztere wird mir zum Leitfaben meiner Darstellung bienen.

Bei allen Nationen erscheint bie Boefie in einer breifachen Gestaltung, als Epos, Lyrif und Drama, nur bag bei bem einen und andern, bas eine mehr, bas andere weniger zur voll- tommenen Entwicklung gediehen ift. Bei einigen, 3. B. bei ben

ihrer Beit (einige ber Oben abgerechnet) fehr wenig im Umlauf waren, beweift folgenbes gleichzeitige Epigramm .von Leffing:

Ber wird nicht unfern Klopftod loben, Doch wird ihn Zeber lefen? Rein! Bir wollen weniger erhoben, Und fleißiger gelefen fein. Frangofen, ift bas Epos, wenigstens im Bergleich mit anbern Bolfern, nur in einer verfummerten Ericheinung an's Licht getreten, andern icheint bas lyrifche Talent nur fparlich jugemeffen worden zu fein, wie z. B. ben Englandern, wieder anbre, wie die Araber und Berfer, baben es nie bis zum Drama gebracht. Bei andern ift bas Drama, wenn auch entftanben, boch zu feiner vollkommenen Ausbildung gelangt. Die Portugiefen geboren in biefe Rlaffe. Die Griechen burfen fich ruhmen, eine vollftandige poetische Literatur zu befigen, unter ben neueren Bolfern bie Spanier, wenn man, wie billig ift, Die Bufammenftellung ihrer alten Romangen als etwas bem Epos Cbenburtiges betrachten will. 3m Lyrifchen und Dramatifchen ift ihr Reichthum befannt. Sie haben biefe nationelle Entwidlung nicht blog bem abgefonderten Dafein auf ihrer Salbinfel gu banten, ein Bortheil, ben bie Englander in boberem Grabe genoffen; ale vielmehr ber ganglichen Abgeneigtheit, bie Alten nachzuahmen, wodurch bie Literatur anderer Nationen fo oft auf bas buntefte verwirrt worben ift. Bas bie Deutschen und Staliener betrifft, fo wird ihnen Diemand bas epifche und Ihrifche Element ber Poeffe absprechen tonnen. Db biefe beiben Bolfer auch ein Drama, bas beißt eine felbftftandige und reich= haltige bramatische Literatur besiten werben, wird bie Beit leh= Man ift fo weit gegangen, zu behaubten, bei ben neuern Bolfern fanbe gar feine naturgemäße Entwidlung ber brei Grunbformen ber Poeffe ftatt. Als Beweis hat man unter Anberm bas gangliche Unbefanntwerben ber Ribelungen, bie man aus bem Staube ber Bibliothefen erft wieber hervorsuchen muffen, jo wie ben ganglichen Berfall ber beutschen Boeffe nach bem breizehnten Jahrhundert angeführt, welche Beriode mit unferer heutigen Literatur in gar feinem Bufammenhang ftunbe. Dieß fei bei ben Griechen nicht ber Fall gewefen. Gefest auch, daß bie griechische Entwicklung weit glücklicher mar, mas ich

<sup>&#</sup>x27; Wiewohl ich mir ein naheres Urtheil ber frangofifchen Trouveurs, als ben eigentlichen frangofischen Spifern, auf eine nahere und grundlichere Bekanntichaft mit benfelben verfpare.

nicht in Abrede stellen will, so stund boch keineswegs das homerische Zeitalter mit dem des Perikles in einem unmittelbaren Zusammenhange. Vielmehr trat auch bei den Griechen nach dem Erlöschen des epischen Zeitalters eine höchst prosaische Nichtigkeit und Mittelmäßigkeit ein, aus welcher Periode Hestodus und Andere uns noch übrig geblieben sind. Ihn für einen Zeitgenossen des Homer zu halten, ist ungereimt, und eben so ungereimt ist es, zu glauben, daß in der Zeit, in der die hesstodische Boesse blühte, die homerische sich wirklich noch eines lebendigen Verkehrs erfreut haben könnte. Folglich mußte auch Homer wieder hervorgesucht werden, als die neue Poessepriode ansing und die Nation wieder empfänglich für ihn geworden war.

Wenn wir nun ben Gang ber Natur beobachten, ohne auf willfürliche Machwerte Rudficht zu nehmen, fo zeigt fich, bag überall bas Epos vorangeht und burch bie Lhrif ber Uebergang jum Drama gegeben ift, wodurch ber Cyclus ber Boefie als volltommen abgeschloffen erscheint. Denn ber bramatische Diche ter, burch bas lprifche Element hindurchgegangen, concentrirt in fich als Individuum bie Boefte, beren Stoff er burch Epos und hiftorie vom Bolf empfangen bat, und bie er nun, vom Theater berab, bem Bolfe wieber jurudgiebt. Go ift alfo, um mich eines bilblichen Ausbrucks zu bedienen, bas Drama nichts Andres, ale bas wiebergewonnene Parabies ber Dichtfunft, welches ber Nation burch bas Absterben bes epifchen Beitalters verloren gegangen mar, beffen Erinnerung jeboch, wie eine beilige Glut, in Einzelnen noch fortglimmte, bis es bem bramatifden Dichter gelingt, bie verirrten Stralen wieber in Ginen Brennpunft zu fammeln. Er ift berufen, ein vollenbetes, gefcoffenes, abgerundetes Banges in einem Ginne gu bilben, wie es ben epischen Dichtern noch nicht möglich mar, ' und bie

<sup>1</sup> Das Lieb ber Nibelungen erscheint hierin wundervoll, indem es schon als Epos ein bramatisches Ganzes im höchften Ginne bilbet. Es hat mich auf ben Gebanken gebracht, daß die Dichtkunft, so wie fie bei einzelnen Bolkern ben Gang vom Epos zum Drama geht, so auch in Bezug auf ihre allgemeine Weltentwicklung benfelben Weg verfolgt, so daß zwar bie

Boeffe mit bem Leben zu verföhnen. Denn nicht blog burch bie lebendige Darftellung auf ber Buhne fließt bas Leben mit bem Drama zusammen, sondern auch in einem höheren Sinne. Denn bas Leben felbst ift nicht Erzählung, nicht Gesang; es ift Rebe, Handlung, Drama.

Mus bem Jungftgefagten erhellt, bag bie Lprif eine boppelte Geftalt annehmen wirb; fie wird auf ber einen Seite fich, ber Beit nach, bem Epos anschliegen, wie bieg bei ben homerischen homnen und im Deutschen bei ben Minnefangern ber Fall ift, auf ber andern Seite wird fie bem Drama vorangehen. Beim griechischen Drama zeigt fich ber Ihrische Ursprung noch beutlich im Chor, bei ben Deutschen ift biefer Uebergang burch Goethe gefest. Es flingt parador, aber es ift mahr: Goethe ift ber beutsche Chorus. In feinen Werken ift baufig eine vollfommen lprifche Tenbeng mit ber bramatifchen Form vereinigt. ihm fommt Schiller, ber erfte eigentliche bramatische Dichter ber Deutschen, ber auch ichon von Früheren ber Schopfer bes deutschen Theaters genannt worden. Man hat ihm baufig Unrecht gethan, indem man bon feinen Werfen jenen garten, Ihriichen Grundton forderte, ber in ben Goethe'ichen herricht, und ber ibm weber eigen fein konnte noch burfte. So wenig mar bie Nation noch an ein eigenthumliches Drama gewöhnt. Man verbachte Schillern, bag feine Stude nicht fur bas Cabinet, fonbern für bie Bubne bestimmt feien. Berfobnen wir bie Manen bes großen Mannes, ber für bie Runft geftorben ift! Buten wir uns, ibn zu lefen; aber ftellen wir ibn bar, fo oft wir konnen, und wir burfen verfichert fein, bag er une immer gefallen wirb!

Goethe hat ber Lyrif eine Tiefe und einen Umfang gegeben, wie nie vor ihm ein Dichter. Weil man fich aber in ben Ropf fette, seine Werke, wovon viele die bramatische Form haben, burchaus als Drama zu vindiciren, während fie doch Ribelungen, zur beutschen Poesse gerechnet, als Epos anzusehen find, hingegen mit dem homer verglichen, und weltgeschichtlich betrachtet, eher als Drama gelten muffen.

auf dem Theater keine bedeutende Wirkung hervorbrachten, so ift man so weit gegangen, einen Unterschied zwischen dramatisch und theatralisch zu statuiren, der von Gutmeinenden nachgebetet worden ist. Dieser Unterschied, welcher höchstens in Bezug auf unsere mangelhaften Theatereinrichtungen eine gewisse Bedeutung haben kann, sindet keineswegs statt. Ein Bolk, das kein Theater hat, hat auch kein Drama, und es kann höchstens, allenfalls den Alten nachgeässte Schulerercitien hervordringen. Wie es denn möglich wäre, daß schon zur Zeit der Nibelungen, also in einer gänzlich undramatischen Periode, von irgend einem Mönch ein terenzianissendes Luftspiel in lateinischen Versen ausgeheckt worden wäre. Die Nachwelt weiß aber so wenig davon, als sie von den sogenannten Epopöen unsere Tage etwas wissen wird, denn nur das Zeitgemäße dauert.

So ift es benn flar, daß zu einer vollfommenen lebenbigen Darftellung, in unserer Beit, von ben verschiedenen Formen ber Boefte nur das Drama gelangen kann. Nur ber dramatische Dichter rebet noch öffentlich zur Nation.

Die alten Rhapsoden, welche bie melobischen Strophen ber Ribelungen recitirten, find nicht mehr, und auch ber Ihrische Dichter, ber nicht mehr Eine Berson mit bem Muster ift, be-barf bes gefälligen Lonsetzers, um in ben Mund bes Bolks zu kommen.

Sei mir aber hierüber noch eine Abschweifung erlaubt! Es muß bas Bestreben jeder Nation sein, auch die erloschenen und halb erloschenen Formen seiner Poeste noch, so weit es möglich ist, im lebendigen Berkehr zu erhalten, wie es die Griechen auch immer gethan haben. Für unsere Lieder ist mehr oder weniger durch zahlreiche Componisten gesorgt: wir vernachlässigen aber saft ganz das epische Element, das eigentlich den Deklamatoren und Deklamationsübungen der Jugend übertragen sein sollte, welche aber meist eine ganz verkehrte Richtung genommen haben. Sie recitiren entweder lyrische Stücke, die dem Besang angehören, oder dramatische Bruchstücke, die, aus dem Zusammenhange gerissen, ihre beste Wirkung verfehlen. Das

Epifche bingegen ift nicht nur die reinfte Schule ber Deflamation, fonbern auch ihr geeignetfter Stoff. Man bort ein Lieb lieber fingen und ein Drama lieber barftellen; wenn aber ein Einzelner vor uns tritt, uns etwas vorzusagen, fo munichen wir am liebften, bag es etwas Ergablenbes fein mochte. Dieg ift bie Runft ber italienischen Erzähler, welche uns Stellen aus bem Taffo zu recitiren pflegen. Taffo ift tein urfprünglich epifcher Dichter, und feine Boefie ift gleichsam nur aus ber zweiten Sand; allein bie Nation hat ibn, um mich fo auszu-Biewohl bas gemeine Bolf in bruden, vollfommen evifirt. Italien meiftens fehr falich beklamirt, fo icheint mir boch ber Taffo burch ihren feurigen, lebhaften Bortrag unenblich ju gewinnen, und er ift mir nie fo trefflich erschienen, als aus bem Mund Diefes Gefinbels. Wir, Die wir bas Epos nur vom Blatt weg lefen, haben taum einen Begriff, wie berrlich es burch ben lebenbigen Bortrag wirb. Leiber ift bie Sprache ber Nibelungen bei uns noch zu wenig gang und gabe, um fle gu beklamatorischen Borträgen zu mablen! Allein man fonnte Stellen aus bem Boffifchen Comer, aus bem Griechischen Saffo, aus hermann und Dorothea und abnlichen Werten aussuchen. wenn es ahnliche giebt. Die herrlichfte Birfung murbe jeboch Die Belbengröße ber Ribelungen, wenn fie auf eine lebenbige Art recitirt wurden, hervorbringen. Man follte unfre Jugend fo fruh als möglich mit ben Formen ber altbeutschen Sprache, bie für einen Deutschen fo leicht find, befannt machen, und lieber ein ober bas andere lateinische Benfum vernachläffigen. Ich mußte nicht, mas gegen bie Berven bes Cornelius Repos einzuwenden mare, und ob feine Darftellung bie Jugend angiebt, will ich nicht entscheiben; aber mer wollte laugnen, bag ber berrliche Siegfrieb, ber finftre Sagen, ber tapfre Bolfer, ber milbe Rubiger unenblich größere Bilber finb? Rommt, ihr Rnaben, schüttelt ben Schulftaub von euch, und lernt ftatt römischer Bokabeln bas Bebicht eurer Bater auswendig! wollen laufchen jenen herrlichen Thaten, benen bas Dhr unfrer Bater laufchte! Lagt uns horen, wie Siegfried ftirbt, wie

Chrimhilbe flagt, wie Bolfer mit seiner Geige die müben Burgunder einschläfert! Last uns hören den mächtigen Dankwart, der gegen Tausende kampft, den grimmigen Hagen, der des ermordeten Kindes Haubt in den Schoos der Mutter schleubert, den ebelen Dietrich, der um seine gefallenen Gelden weint! Last uns hören die große Frau, die am Eingange des Gedichtes als zarteste Jungfrau steht, wie sie, durch's Leben gereift, durch Schmerz und Rache gehärtet, ihres verratenen Gatten Schwert aus der Scheide zieht und das Haubt ihres Feindes abschlägt! Last uns hören endlich die Klagen des Königs Egel, daß der größte Geld von eines Weibes Handen siel.

Man verzeihe biesen kurzen homnus einem Dichter, ber vermöge seines eigentlichen Berufs wohl nie mehr Muße und Gelegenheit sinden wird, sich über diese Dinge, die ihm boch, als der deutschen Nation angehörig, am herzen liegen, öffentlich zu äußern. Er würde sich sogar aus dieser kleinen Schrift einen Borwurf machen, wenn eine ununterbrochene poetische Wirksamsteit möglich wäre, und wenn dieser Auffat nicht in einer eigensthümlichen Lage entstanden wäre, indem der Verfasser besselben in einer Art von Sesangenschaft einer vollkommenen Einsamkeit wider seinen Willen genießt, und sich daher aufgesordert sieht, seine Thätigkeit zu vervielfältigen, um die Länge des Tags immer auf eine würdige Weise auszufüllen.

Indem wir zum Drama zuruckehren, und auf dem historischen Wege bei den Griechen beginnen, zeigt sich, daß dieses Bolk die Aufgabe, das Theater als ein Nationalinstitut zu behandeln, auf das Bolkommenste gelöst habe. Wie wenig uns Neuern dieses aber zur unmittelbaren Nachahmung frommen kann, haben die Franzosen gezeigt; indem Alles, was bei den Griechen Natur war, bei ihnen zur Grimasse geworden ist. Sie haben den Stoff, statt ihn aus sich selbst zu schöpfen, von den Griechen entlehnt; aber sie haben nicht bedacht, daß er bei den

<sup>1</sup> Bei Gelegenheit feiner erften Reife nach Oberitalien hatte ber Dichter feinen Urlaub überschritten, und mußte biefes Berfeben mit einem mehrwochentlichen engen Arrefte in Nurnberg abbufen,

Griechen eine tiefe religiöfe Bedeutung hatte, die er bei ihnen nie gewinnen konnte. Sie haben die sogenannten Einheiten nachgeahmt; aber fie haben nicht bedacht, daß diese eine ganz natürliche Bedingung des griechischen Chors und sonstiger Theatereinrichtungen waren, während sie bei ihnen selbst zu einer lächerlichen Beschränkung ausgeartet find. Webe der Nation, deren Dichter von den Kritikern am Gängelbande geführt werden!

Weit eher und leichter hatten bie außerlichen Bedingungen ber griechischen Buhne nachgeahmt werden können. Die Wettsftreite ber Dramatiker, die öffentlichen Richter, ber vor bem Bolke zuerkannte Chrenpreis; lauter musterhafte, acht nationelle Bestimmungen, um Talente zu wecken, zu beseuern, aufs Sochste zu steigern.

Es gehört nicht zu meiner Abficht, über bie einzelnen griechischen Dichter zu fprechen, über bie ichon binlanglich gefprocen worben ift. Ich gebe zu ben Romern über, und wir feben, bag fich fein eigentliches Nationaltheater bei ihnen gebildet hat. Birgil, der größte romische Dichter, lebte in einer Beit, Die bem Epos entwachsen war und fur bas Drama hatte fruchtbar fein fonnen; feine eigenen Talente, fein Bathos, feine Bracifton, lauter unepifche Eigenschaften, bestimmten ihn gum Dramatiter. Er aber wollte ein homer und fein Aefcholos werben, wodurch er feines von Beiben geworben ift. Sein Bebante mar groß, fein Geift umfaffenb, er wollte bie Mythen feiner Nation auf bas herrlichfte ausbilben; allein er verfehlte bie Form. Dag er biefes am Enbe feiner Laufbahn felbft fühlte, bag er ein Gebicht, wie bie Meneis, in beffen prachtvollen Berfen fich bie Große bes bamaligen Roms abfpiegelte, vernichten wollte, bieg fichert ihm bas ewige Stannen ber Rachwelt. Dichter find fabig, einen fo großen Irrthum fo groß zu begeben, als Birgil gethan hat. Gleichmohl konnte er bas Urfprungliche feines Beiftes nicht gang unterbruden: Sein Epos gerfällt in einzelne Tragodien, benen blog bie bramatifche Form fehlt. Dieß ift befonders auffallend im zweiten, neunten, zwölften Buch. Das vierte Buch fonnte man beinahe ein vollenbetes Drama

nennen. Man hat es ihm für fflavifche Nachahmung angerechnet, bag er einzelne Berfe aus bem homer wortlich überfest Mit nichten! Es war bie Mobe feiner Beit, ber fich alle Dichter bequemten, man that fich etwas barauf zu Gute, folche Berfe aus bem Griechischen umzufegen; feineswegs marb es als ein Fehler betrachtet. Es fcmeichelte bem Obr ber Römer, Die mit ber griechischen Literatur früher als mit ihrer eigenen vertraut maren, und es ift bie Bflicht bes Dichters, bem Ohre feiner Ration zu fchmeicheln. Gben fo haben fpaterbin Saffo und Camoens Berfe aus bem Birgil nachgebilbet; aber feineswegs aus Armut, von ber ihr Geift nichts mußte. Ueberhaubt follte man einmal ben abgebrofchenen Bant über Driginglitat aufgeben. Das Talent ift immer original, ber mittelmäßige Ropf niemals. Große Borganger gehabt zu haben, ift fein Bortheil für einen Dichter, wie Unwiffende glauben, fonbern ber größte Nachtheil. Es führt ihn gewöhnlich auf Irrwege, benen er erft entgeht, wenn er zum Bewußtfein feines eigenen Talente fommt. Das Genie ift bekanntlich eine Sache, bie fein Mensch bem Unbern ablernen fann, und bas Uebrige ift bon wenig Belang, wenn bas Erfte fehlt. Wenn Boltaire nie ein Trauerfpiel von Racine zu Beficht befommen batte, fo murbe er felbft etwas weit Grogeres geleiftet haben, benn fein Beift war nicht für bie Retten aus bem vergolbeten Beitalter Ludwigs XIV.

Ovid, bem Birgil nicht an die Seite zu setzen, war gleichwohl durch und durch Poet. Wunderbar genug hat auch er sich
fast immer im Epischen herumgetrieben; Ihrisches Talent war
ihm mäßig verliehen; seine Elegien stehen benen der andern
Elegiser weit nach. Er hat nach Quinctilian eine Medea geschrieben, die von diesem Kritiker sehr gerühmt wird. Sewiß
war sie nicht nur das Beste seiner Werke, sondern auch die Blüte
ber römischen Tragödie überhaubt; denn er hatte eine große Beweglichkeit des Geistes und die höchste Meisterschaft über die starre
Unbehülslichkeit seiner Muttersprache, die selbst im Virgil noch
oft wie versteinert scheint.

Wenn ich bei biefen beiben taum hierher gehörenben Dichtern

langer verweilte, fo gefchah es, weil ich bas Bertannte nicht gern vertannt febe.

Unter ben Meuern but Shafespeare bas nationelifte Drama hervorgebracht. Es mare überfluffig, etwas zu feinem Lobe fagen zu wollen. Seinem Luftspiele hat er romantische Novellen ober Marchen zu Grund gelegt, weil fie feinem Genie ben weiteften Spielraum verschafften. Ohne in bie Bebanterie Moliere's verfallen zu fein, ber mit unpoetischer Abfichtlichfeit einzelne Charaftere ausmalt, fteht gleichwohl feine Charafteriftit unenblich über ber Moliere'ichen ober irgend einer anbern. Auch für bie Tragobie mablte er nur ben murbigften Stoff, meift aus ber Geschichte feiner eigenen Nation, t jum Theil auch, wie Samlet, aus ben tieffinnigen Sagen anberer Bolfer, benen er bas gange Reuer feines unfterblichen Beiftes einzuhauchen mufite. Er war unbefannt mit ber rhetorischen Manier, beren fich bie Frangofen auf ber Buhne bebienen, vielmehr ift er burch und burch anschaulich, bas heißt burch und burch Runftler. Frangofen haben ihm viele Fehler vorgeworfen, von benen aber nur biejenigen gegrundet find, Die fich auf Die Gingelheiten bes Styls beziehen, mabrent hingegen bas frangofifche Theater in feiner Bangheit auf einem Fehler beruht. Bas bas Bebeutenbe bes Gegenstanbes, bas Runftvolle bes Plans, bie Scharfe ber Umriffe, ben Reichthum ber Darftellung anlangt, ift er unerreicht geblieben. Un Umfang und Tiefe bes Geiftes übertrifft er bie Griechen, in ber Form fonnte er fie nicht erreichen. Er gehörte einer Ration an, die feine bilbenbe Runft befitt.

Man hat ihn für ganglich unbeforgt um feinen Nachruhm

¹ Gleichwohl wurde neueren Dramatikern bei ber Bahl historischer Stoffe bloß die Alternative bleiben, entweder halbepische, weitschweifige Dramen zu bilben, die nicht einmal für die jezige Bühne taugten, oder vollkommene Trauerspiele zu schreiben, aber die Geschichte zu verdrehen oder nach ihren Zwecken zuzustuzen, wie so viele gethan haben. Shakesveare ift in den erfigenannten Vehler verfallen, da ihm die Geschichte heilig war; seine deutsche Nachahmer jedoch in alle beibe. Sie tischen historische Lügen in der ungeschickeften Vorm auf.

gehalten, weil er feine Stude nicht felbft herausgegeben. Biele find jeboch, mabrend er noch lebte, gebruckt worben. Er felbft ift, wie es icheint, ploglich gestorben, und es tommt barauf an, ob er feine Schauspiele nicht ganglich an bie Theater verkauft hat, ober vielmehr den Druck als Nebenfache geachtet, und bie Bubne, wie billig, ale bie eigentliche Fortpflanzerin eines bramatischen Runftwerks. Die bem Theater feinblichen Religionsunruhen, die balb nach feinem Tobe ausbrachen, konnte er nicht boraussehen. Es verfteht fich von felbft, bag in feinen Schaufpielen nicht von feinem Nachruhm bie Rebe ift; in feinen Ihrifden Bebichten verfpricht er fich wiederholt die Unfterblichkeit. Da er und feine Zeitgenoffen burch bas Drama bie Boeffeperiode abgefchloffen, fo mußte man, wenn man noch etwas leiften wollte, wieber ab ovo anfangen, mas freilich fchwer mar. Gleichwohl fam unmittelbar nach ihm ber epifche Dilton, beffen Gebicht aber trot außerorbentlicher Borguge, nicht als urfprünglich betrachtet merben fann.

Ich gehe zu einer andern Nation über, ber vorigen fast gang entgegengesett.

Die französische Sprache, für ben geschichtlichen Styl geeignet, für die Conversation und Rednerbühne unübertrefflich,
ist beschränkt und nüchtern in Bezug auf das Boetische. Schon
hieraus geht hervor, daß das, was von epischer Anlage im
Bolk lag, höchstens in einer Zeit gedeihen konnte, in welcher
die Sprache noch eine ganz andere Gestalt hatte, und daß auch
die Lyrik nie einen hohen Schwung nehmen konnte. Weit mehr
Anlage war zum Drama in der Sprache vorhanden. Leider
bildete sich die Bühne bloß als ein Hoftheater Ludwig des Bierzehnten aus. Die Nation in ihrem Könige auf die Bühne zu

# ' Statt vieler Stellen nur Gine, Sonnet CVII:

Now with the drops of this most balmy time, My love looks fresh, and Death to me subscribes, Since spite of him I'll live in this poor rhyme, While he insults o'er dull and speechless tribes, And thou in this shalt find thy monument. When tyrants' crests and tombs of brass are spent. bringen, wurde als Majestätsverbrechen gegolten haben; ja man bachte nicht einmal daran, wiewohl die französische Geschichte sehr bramatisch ist. Die griechische Mythologie war von den poetischen Schneidermeistern der Zeit, zum allgemeinen Bersbrauch, ziemlich zugeschnitten. Die Kritiker weisen mit Macht darauf hin. Boile au bedauert Denjenigen, der sich einen Chilperik zum Helden wählen könne, da der Name Agamemnon doch weit wohlsautender sei. Corneille's besserer Geist sträubte sich lange; Racine, der die Sache schon eingeleitet vorsand, wußte sich in das vorgeschriebene System zu sinden. Späterhin konnte sich Boltaire von der alten Manier nicht völlig loßmachen, weil er zu eitel war, um auch nur auf kurze Zeit von der Nation oder vielmehr von den Kritikern verkannt werden zu wollen.

Die Griechen, die man längst übertroffen zu haben glaubte, wurden gleichwohl als Muster aufgestellt. Die Nachahmung ging aber einigermaßen ungeschickt von Statten. Den Chor, die Grundlage des griechischen Drama's, setzte man ab, wie billig; denn man hätte auch nicht lyrisches Talent genug bessessen, um ihn beizubehalten. Un seine Stelle traten die Bertrauten. In der That bleibt es unbegreislich, wie eine geistreiche Nation diese nichtssagenden Figuren, denen die Langeweile angeboren ist, auf den Brettern ertragen konnte. Eine neue Grille kam durch den Machtspruch eines Ministers hinzu, die drei Einheiten.

Es ist viel bagegen geschrieben worden, das Treffendste von Goethe in seinem Jugendauffat über Shakespeare. Biele, welche die Einheit der Zeit und des Orts verwarfen, statuirten wenigstens die Einheit der Handlung. Es giebt nur Eine Einheit (wie es das Wort schon mit sich bringt): die Einheit des ganzen Drama's mit sich selbst. In Shakespeare's Macbeth kommen eine Menge von Handlungen vor, Dunkan's Ermordung, die Flucht der Prinzen, Macbeth's Thronbesteigung, Banquo's Tod, das Treiben der Zauberschwestern, bis herunter zu den letzten Schicksalen des Gelben selbst; allein sie sind Alle

so meisterhaft zu einem Sanzen verstochten, daß nur der besichränkteste Kritiker dieser Tragödie die bramatische Einheit abssprechen könnte.

Indem nun die Frangofen ben andern Rationen vorwarfen, daß ihr Drama auf einer blogen Grille (caprice) beruhe, find wir genotigt, ihnen Diefen Bormurf im vollften Sinn bes Borts zurudzugeben. Das frangofische Theater ift es, bas auf ber Grille ber fogenannten difficulté vaincue beruht, bie nicht ben mindeften poetischen Wert hat. Auch von ben Frangofen wird angenommen, bag Racine's Athalie bas vorzüglichfte Trauerfpiel fei, bas fie befigen. Sie ift es nicht bloß burch bas darafteriftifche Element, bas barin vorwaltet, fonbern auch baburch, bag ber Begenftand, aus ber Bibel genommen, bem Bolfe weit naber liegt, als die Andromache ober eine anderweitige Wittme biefer Art. Aber bie Athalie und ihre Entstehung ift zugleich bas beigenbfte Pasquill auf bas frangoffiche Theater felbft. Racine fchrieb biefes Stud, als er fich, aus Gemiffensffrupeln, von bem Theater gang gurudgezogen hatte, und fo verbanten bie Franzofen ihre befte Tragobie einer poetischen Berirrung bes Dichters.

Auch hierin ift die Athalie musterhaft, daß das Ihrische Element wieder in sie aufgenommen ist, das Racine früherhin, aus Liebe zu einer toten Regelmäßigkeit, verwarf, wiewohl es im Corneille noch hie und da vorkommt.

Bewundernswürdig find die Franzosen in der consequenten Durchführung ihres einseitigen Shstems; bie Form ift außerst eintonig, aber meisterhaft, wenn man fie nur aus fich selbst besurtheilt.

So große Fehler nun aber auch bas frangofifche Theater

Biewohl auch hierin viel Bunderliches mit unterläuft. Denn wenn man fich g. B., um die Einheit bes Orts aufrecht zu erhalten, erlaubt, bei einer Berschwörung die Berschworenen ihre Zusammenkunfte in der Wohnung bessenigen halten zu laffen, gegen ben man fich verschwört, so hat man fich die Sache eben fo leicht gemacht, als bem Bublikum lächerlich. Bei allen Gelegenheiten kommt bas Kindische ber drei Einheiten, die nun einmal bem mobernen Theater fremb find, zum Borschein.

haben mag, so ift es boch bas einzige Nationaltheater in Europa; weniger burch fich selbst, als burch ben Willen, ober wenn man will, burch bie Eitelkeit ber Nation. Selbst die Engländer führen nur wenige Stücke von Shakespeare auf, zum Theil wegen Versaltung ber Sprache und Veränderung bes Theaterwesens, zum Theil vielleicht auch, weil sie kleiner als Shakespeare find.

Bang bas Begentheil bei ben Frangofen, bie ihren Dichtern überlegen erscheinen. Aber eben begwegen ift ber Umfturg bes bisherigen Syftems unvermeiblich, und bie Rritifer ftrauben fich umfonft bagegen. Sie verhindern baburch jungere Salente, eine fraftigere Richtung zu nehmen, weil biefe furchten muffen, zum Lohn ihrer Dlube ausgepfiffen zu werben. Bu bedauern find Diejenigen, Die bem alten Spftem noch einzelne Runftftude nachliefern, wodurch fie felbst als bloge Luckenbuger erscheinen, und einem augenblidlichen Beifall ihren Nachruhm aufopfern. follte es einer Nation, wie einem einzelnen Dichter ichablich fein, fich ewig zu verjungen? Der Racinische Achill fann ben Beflegern Europa's nicht mehr imponiren. Ja bie Unzufriebenbeit mit fich felbst geht bei ben Frangofen fo weit, bag Ginige bie Boefie blog noch ale einen Luxusartitel betrachten, wie die meiften ber beutschen Theaterbirektoren, mas nicht mehr ber Fall fein murbe, wenn man nationelle Gegenstände auf Die Bubne brachte. Die alte Runft murbe burch eine neue faum vernichtet werben, wiewohl fie vom Theater felbft verschwinden mußte.

In Italien, ober vielmehr in Benedig, haben Goldoni und Gozzi die nationellen Sitten im Luftspiel dargestellt, ber erste auf eine gewöhnliche Weise, Gozzi, der den Beisal des Publifums ganz auf seiner Seite hatte, indem er sie mit phantastischen Märchen zusammenstellte, die er ebenfalls aus dem Munde des Bolks schöpfte. Er verschmolz die verschiedenartigsten Elemente mit Glück, und sicherte ihnen dadurch wechselseitig einen Gehalt zu. In der Sprache wäre ihm eine schönere Ausbildung zu wünschen. Dem Bolke würde er wohl noch eben so sehr gefallen, wie ehemals, wenn er dargestellt würde. Die gebildeten Benetianer sedoch schämen sich dieses großen Dichters, weil man

ihnen von Mailand aus, bem Sig ber flaffifchen Bebanterie, in ben Kopf gesetht hat, bas Marchen könne kein Stoff für bas Luftspiel fein.

Außer Benebig ift kaum ein nationelles Theater in Italien entstanden.

In Spanien existirte gegen Ende bes fechzehnten und im Laufe bes fiebzehnten Jahrhunderts ein reichhaltiges, acht nationelles Theater, welches ben Spaniern noch immer theuer fein wurde, wenn fie, von der französischen Kritik absehend, die Kunft als Kunft zu schähen wüßten.

Die Stücke von Cervantes find nicht mehr aufführbar, und Lope de Bega erinnert zuweilen noch sehr an die erste Kindheit des Theaters. In Calberon erscheint eine vollfommene Gerrschaft über die Sprache sowohl, als über das angenommene Shstem. Wie bei den Griechen zeigt sich meist eine nationell religiöse Grundlage, wie bei den Griechen ist die Form durchaus vollendet, aber auch wie bei den Griechen ist das Charakteristische nie bis zu einer Shakespear'schen Meisterschaft gesteigert, wiewohl Calderon auch hierin viel vermochte, wenn es ihm darum zu thun war.

Auch an bramatischer Fruchtbarkeit find bie Spanier ben attischen Dramatikern an die Seite zu setzen. So find fie benn den Griechen am nächten gekommen, während fie kaum von ihnen wußten, während fie, was Stoff und Schreibart betrifft, sich am meisten von ihnen entfernten und nur ihrer eigenen Entwicklung nachgingen. Aber weder uns, noch den Franzosen, noch den nordischen Bölkern können sie zum Muster dienen, da wir auf das Charakteristische angewiesen sind, und bloß durch das Charakteristische befriedigt werden können.

Es bleibt uns wenig mehr zu betrachten übrig. Mehrere Nationen haben noch fein eigentliches Theater bei fich ausgebilbet.

<sup>1</sup> Erft einige Jahre fpater fernte ber Berfaffer bas mahrhaft nationelle Theater San Carlino in Neapel fennen, bas er als folches schätte. Bon Boeffe und Literatur kann babei freilich nicht bie Rebe fein.

Die Danen befigen mehrere bedeutende Schriftsteller in Diefer Gattung.

Sans Sachs und feine Beitgenoffen find von keinem Belang mehr für unsere jetige Buhne. Bei dem Wiederaufwachen der Poeffe find mehrere Dramen entstanden, die größtentheils die Bretter nie betreten haben. Klopftocks Germannsschlacht, in Bezug auf das Theater betrachtet, erinnert an die Worte eines römischen Geschichtschreibers über den edlen, von den Poeten so oft migbrauchten Arminius: Caniturque adhuc barbaras apud gentes.

Der große, nie genug zu schätzende Leffing war kein Schulmeister. Er kannte das Theater und schrieb für das Theater, und so haben sich auch einige seiner Stücke auf dem Theater erhalten, und andere wären der Erinnerung wert, statt des geshaltlosen Plunders, der uns gegenwärtig als Lustspiel gilt. Er versuchte, was Kritik und Geschmack in der Kunst vermöchten. Sie vermöchten viel; aber ein eigentliches Drama im höhern Styl vermöchten sie doch nicht. Er ist hierin den Franzosen ähnlich, deren Werke mehr dem Geschmack als dem Genie zu verdanken sind. Nathan ist sein bestes Drama, dadurch bewundernswürdig, daß eine solche Klarheit des Bewußtseins mit so viel darstellender Kraft verbunden sein konnte.

Goethe ift seines ursprünglichen Beruss nach kein bramatischer Dichter. Seine Schauspiele, wenn man fie als Dichtungen betrachtet, erscheinen größtentheils meisterhaft; allein aus allen zusammen geht kein bramatischer Charakter hervor. Er selbst hat, im Wilhelm Meister, im Prolog zum Faust, in den Wandersjahren und anderwärts, einmal über das andere, am Theater verzweiselt. Goethe hat sich, wenn ich so sagen dars, niemals ganz in den fremden Stoff hineingeworsen; vielmehr sehen wir ihn mit einem gewissen Bewußtsein, von einem lyrischen Mittelpunkte aus, sich nach allen Seiten verbreiten und auch der dramatischen Form sich bequemen, mehr, wie es scheint, aus Wahl, als aus einem nothwendigen Impuls seiner innersten Natur. Deshalb sind auch seine weiblichen Charaktere, wie sich aus seinen

eigenen vielfachen Berhaltniffen zu ben Frauen erwarten läßt, von ber größten Dannichfaltigfeit und Reifterschaft; er übertrifft hierin alle seine Vorganger weit, und ich zweiste, ob das weib= liche Gefchlecht fich jemale eines größern Darftellers erfreut haben Aber mas bie mannlichen Charaftere betrifft, fo bat er bierin baufig fich felbft gehulbigt, und baraus geht abermals feine lyrifche Natur bervor. Man bat mit Recht feine Objectivitat gerühmt, aber bie lprifche Boeffe ift fo menig fubjectiv, als überhaupt bie Runft fein fann; im Gegentheil, ber Iprifche Dichter fleigert bas Objective zu einem fo boben Grabe, bag er fich felbft ale Object zu betrachten im Stande ift. blog hat Goethe gethan, fonbern er fammelt bie Welt um feine Berfonlichkeit berum, und fo bat er ber Lyrif ben bochften Grab bon Ausbildung gegeben, an bas bramatifche Bebiet geftreift, es betreten, aber niemals ausgefüllt. Und bebarf es bierüber noch eines entscheibenbern Beweifes, als feinen eigenen Musspruch, man folle feine Berte als Bruchftude einer großen Confeffion betrachten? 3ch frage, ob jemals Schiller ober Shafesveare ober irgend ein bramatifcher Dichter fo mas von fich fagen wirb, er mußte benn, wie ber emige Jube, burch alle Beiten perfonlich geschritten fein?

Goethe's Verdienst ist so groß, daß man wohl die Wahrsheit über ihn aussprechen darf. Auch fühlt jeder Einsichtige, daß diese Darstellung Goethe's nicht dahin abzweckt, sein Versbienst zu verkleinern, sondern es bloß in sein eigentliches Licht zu segen. Aber man hat ganze Bände preciöse Faseleien über ihn geschrieben, ohne auf das einsache Resultat zu kommen, das jedem Unbefangenen in die Augen springen muß.

Gog von Berlichingen und Iphigenia find unter seinen Dramen am meisten bramatisch. Bu bem ersten scheint ihn Sha-fespeare, zu bem letten bie Alten begeistert zu haben. Shakespear'n hat er nicht erreicht, auch ift ber Gog nicht einmal für bie Bühne bestimmt, die Alten hat er in so weit übertroffen, als er, vermöge seiner lyrischen Grundanlage, ber Iphigenia eine so seelenvolle Tiefe einzuhauchen wußte, wie sie dem Alterthum

überhaubt ganz fremd war. Egmont scheint sich diesen Werken am meisten anzuschließen. Aber ber Schluß des Drama's und das Verhältniß Egmonts zu Clärchen verraten den Lyriker, denn das Lyrische liegt nicht in einzelnen eingestreuten Bartien, die im Gegentheil dem Drama zu wünschen sind, sondern in der Anlage selbst muß sich offenbaren, ob das Drama sich zum Lyrischen neigt oder nicht. Die Liebe zu Clärchen ist so meisterhaft dargestellt, als irgend etwas von Goethe Dargestelltes; aber es ist der Geschichte zuwider, und Egmont würde mehr Haltung gewonnen haben, wenn er als Gatte und Vater dastünde. Das eheliche Verhältniß ist unpoetisch und unbrauchbar für den lyrischen Dichter, für den dramatischen keineswegs. Dieser stellt alle Lebensverhältnisse dar, und erfreut sich an der Darstellung aller.

Fauft und Taffo scheinen mir am wenigsten für das Theater geeignet, wiewohl ich beswegen den letzteren keineswegs davon entfernen möchte. Aber es ist ein gewagter Bersuch, einen Dichter zum Gelden eines Drama's zu machen, da seine Größe allzusehr innerlich ist. Ein Maler taugt nicht viel besser dazu, wiewohl Dehlenschlägers Correggio ein so schöner Irrthum ist, daß man ihn um alles nicht unbegangen wünschte. Auch bestht diese Sage einen dramatischen Gehalt, der aber doch sehr an's Lyrische und Symbolische gränzt.

Jene beiben herrlichen Schauspiele haben aber eine Ungahl von Nachahmungen hervorgebracht, und jeder Meßkatalog bringt wieder ein Baar arme Maler ober Dichter, die von bramatischen Stumpern gerädert werden.

Der Faust hatte ursprünglich, indem seine erste Entstehung in die Zeit des Göt von Berlichingen fällt, einen raschen dramatischen Gang, der aber immer mehr gehemmt wurde. Der Schluß des sogenannten Fragments, welches mit Greichens Ohnmacht in der Kirche endigt, könnte zwar auf den ersten Anblic als unbefriedigend erscheinen, allein er ist wenigstens klar, und die Wirkung dieser Scene würde so furchtbar sein, daß das Publikum das Theater mit einem Gemisch von Schauder und Bewunderung

verlaffen wurde. Der Schluß ber fogenannten Tragodie ift nicht flar genug, um auf bem Theater zu befriedigen, und die Brockensfeene fällt aus dem Ton und fathrifirt die deutsche Literatur, die freilich, als Maffe betrachtet, dem Blocksberg ähnlich sehen mag.

Die natürliche Tochter und Bandora find wegen ihrer Kunstvollendung bewundernswert, besonders die erste ift ein Werk,
bessen Lekture immer von Neuem erfreut; allein als Muster für
ein deutsches Drama kann ich sie nicht betrachten. Gerade das
Individuelle und Sinnvolle, das sie auszeichnet, diese moralische Allgemeinheit der Charaktere, die bis zur Durchschtigkeit gesteigert ist, dieses sich leidend Verhalten der durch Verhältnisse
eingezwängten Persönlichkeiten, hat nur geringe Wirkung auf
dem Theater, wo man entschiedene Charaktere, einen sichtbaren
Fortschritt der Handlung und einen raschen schlagenden Dialog will.

Noch einmal, die Goethe'ichen Dramen haben feine eigent= liche Tenbeng gum Theater; allein fie haben fo viel Behalt, baß wir fie immer auf bem Theater munichen muffen. Es giebt Menfchen, Die fich in ben Ropf gefet haben, Goethe gum einzigen beutschen Dichter zu machen, woburch fie ben Deutschen und ihm felbft ein fcblechtes Compliment gemacht haben. Denn was mußte bas für eine Ration fein, Die nur Ginen Dichter aufzuweisen batte, und wie fummerlich mußte Diefer Dichter ausfallen! Einige haben bie Sache fo gebacht: Beil Goethe fein bramatifcher Dichter fei, fo habe bie Ration fein bramatifches Talent. Diefer Beweis ift unvergleichlich. Gine Nation, Die fich einer eben fo reichbaltigen epischen als Iprischen Literatur gu ruhmen bat, barf fein bramatifches Salent befigen, barf fein Drama aus fich entwickeln. Es ift gut, bag bie Rrititer nicht um Rat gefragt werben, mas eine Nation barf und nicht barf. Es ift nichts fo leicht, aber es racht fich auch nichts fo schwer, als etwas a priori zu vernichten. Go bat man früherhin ben Deutschen ben humor abgesprochen, und nun befigen fie fcon lange einen humoristischen Schriftfteller, ber alle andre überbietet. Diejenigen, die fich auf das Drama verstehen, miffen wohl, daß Schiller ein bramatischer Dichter im eigentlichen Sinne bes Worts ist; und die es nicht wissen, kommen einem eben so vor, wie z. B. Frau von Stael, wo sie mit der größten Unbefangenheit ihre Landsleute versichert, die Deutschen hatten eben so wenig ein Nationalepos als die Franzosen.

Ich habe schon früher erwähnt, daß man sonft an die Schiller'schen Dramen die ungereimte Forderung machte, es solle fich in ihnen ein tyrischer Grundgedanke auffinden laffen, und da fich dieser nicht fand, so hat nicht viel gesehlt, daß man den äußerst geistvollen Mann für gedankenlos ausgegeben hätte. Gleichsam als hätte Schiller z. B. im Wallenstein erwas Anstres Varstellen wollen, als eben den Wallenstein selbst, und als ware die Geschichte nicht der hinlängliche und größte Stoff für den dramatischen Dichter.

Ein ähnlicher Kritikus, ober berfelbe, sucht die Schiller'schen Tragödien auch dadurch herabzuwürdigen, daß er in ihnen ein revolutionäres Princip, ein beständiges Aussehnen gegen alles Bestehenbe aufschnoppert. Diefer Spürhund würde wahrscheinlich den großen Mann, wenn er noch lebte, als Demagogen denuncirt haben. Allerdings hat Schiller immer die bewegtesten Momente, wie sich von selbst versteht, aufgegriffen. Wehe der kleinen nächternen Seele, die in den großen Epochen der Geschichte nichts als ein Auslehnen gegen das Bestehende zu erblicken weiß, und webe allen Denen, die, der neuen Zeit uneingedenk, auf den Trümmern der alten faulen!

Nach Schiller trat eine große Ebbe ein, ober vielmehr eine Flut von Armseligkeiten, aus ber nur wenig Treffliches auftauchte. Mehrere gute Dramen, z. B. die Renata von Gensben, hat man, so viel ich weiß, niemals aufgeführt. hier und da befand man sich mit ber Mittelmäßigkeit au niveau, und verabscheute bas Ueberlegene.

Trop dem, daß fich unfer Theater noch in feinen Anfängen befindet, fo könnte doch schon jest aller Blunder von den Brettern ausgeschloffen und das Bublikum an das Poetische und Charafteristische mehr gewöhnt werben. Wenn man, wie man hie und da ohnedem thut, Uebersetzungen aus dem Englischen, Spanischen, Französischen, Dänischen zu Gülse nähme, so ließe sich ein reichhaltiges Repertoire herstellen, ohne seine Zuslucht zu Kotzebue's Trivialitäten zu nehmen, oder vollends zu seinen Nachfolgern, die noch viel schlechter sind als er, da er doch wenigstens das Mechanische in seiner Sewalt hatte, und ein Drama so zuzuschneiden wußte, daß es Ansang, Mittel und Ende hatte. Bon seinen Stücken würde ich seine eigentlichen Bossen in Schutz nehmen. Hier paßt das Costüm zum Ganzen. In komischen Situationen war er sehr ersinderisch, und Charafeter wird Niemand von solchen Produktionen verlangen.

Einigen neueren Dichtern hat die Natur, bei sonftigen Borzügen, das eigentlich schöpferische und charakteristische Talent
gänzlich versagt. Sie haben sich daher, wie Kozebue, auf die
Situationen geworfen und, und um den Mangel an Charakter
zu verstecken, eine Menge der unnatürlichsten Gräuel auf das
haubt ihrer Helden gehäuft, und sogar den gemeinen sinnlichen
Trieb als charakteristisch eingeführt. Dadurch mußte natürlich
ein Effect entstehen, der ihnen um so mehr zu gönnen ist, da
er wegen seiner zweideutigen Natur kaum auf die Nachwelt übergehen wird. Da man die vielen Nachahmungen, die Werner's
Vierundzwanzigster Februar nach sich gezogen hat, so häusig auf
unsern Bühnen sieht, so ist zu verwundern, daß dieses Stück
selbst so selten dargestellt wird, da es keineswegs die Fehler der
erwähnten Nachahmungen an sich trägt. Denn Werner, so
barbarisch und nightisch er sein mag, ist keineswegs charakterlos.

Dramatischer Stoff ift in der Nation hinlanglich vorhanben, gesetzt auch, wir wollten uns ganz auf das Nationelle in Sage und Geschichte beschränken. Was die Sage betrifft, so ift behaubtet worden, daß die modernen Mythen, in Vergleich mit den antiken, überaus viel Absurdes enthielten, ja die ganze moderne Boefie wäre gleichsam eine Mischung des Absurden und Erhabenen. Ich kann mich in diese Behaubtung nicht finben, und glaube vielmehr, daß der deutsche Dramatiker noch manchen Schat in ben uns zum Theil von epischen Dichtern mitgetheilten, als auch anderweitig aufbewahrten Mythen zu heben hat.

Die Runft bebarf einer gewissen Beschrantung, wenn fie fich mahrhaft concentriren soll, worauf zulest Alles ankommt. Auch im Drama mußte poetische Form als wesentlich festgesetzt werben. Es kann bem Genie kein größerer Dienst erzeigt wersben, als es zur höchsten Bollenbung anzureizen. Die höchste Bollenbung der Form ist Schönheit selbst, und fällt mit ber Seele ber Kunft in Eins zusammen.

Ich bin weit entfernt, biefer kleinen Schrift einen absoluten Wert beizulegen, boch glaube ich, bag fie von einigem Rugen sein kann. Unfre Jugend, die fich so gern mit Theorien besichäftigt, wird fie vielleicht daran erinnern, daß man das, worwüber man theoretistrt, erst erfahren haben muß, und daß dann die Dinge von selbst in ihr gehöriges Licht treten. Denjenigen, die mit den Gegenständen, die sie berührt, vertraut find, wird sie keine Langeweile machen.

Betrachte man fie übrigens als fragmentarische Mittheilungen eines jungen Mannes, bem zwar Einzelne mit ziemlich feder Stirn, geradezu ben Geist abzusprechen für gut fanden, dem aber nicht sonderlich dafür bange ift, daß die Nation und die Besten der Nation diesem Urtheile beizutreten jemals Gelegenbeit sinden werden. Ohne frevelhaften Hochmut, aber auch ohne kriechende Bescheidenheit tritt er da, wo ihn Talent und Schickfal hinstellten, auf, im Bewußtsein mancher vergangener und ohne Zweisel mancher noch bestehender Irrthümer, aber auch im Bewußtsein, das Eble zu wollen und das Schone zu können.

# Ueber verschiebene Gegenstände

ber

Dichtkunst und Sprache.

1829.



#### Epos.

Die Vorzüge ber homerischen Dichtung find nicht die Vorzüge unserer Zeit; bafür aber andere, von denen sich homer nichts hat träumen laffen. Da schon dem Virgil das größte Unrecht geschieht, wenn man ihm den homerischen Maßstab anpaßt, um wie viel mehr einem neueren Dichter! Die größten und vollendetsten Dichter der neueren Zeit, Dante und Ariost, haben den Virgil gekannt und geliebt, find aber nicht in die mindeste Versuchung geraten, ihre eigenthümlichen epischen Schöpfungen seiner Musterhaftigkeit aufzuopfern. Ein Aehnliches gilt von Milton, wiewohl die urzeitliche Einsachheit seines Gegenstandes ihn den Alten annäherte. Wenn Tasso zu schwach war, um auf eigenen Füßen zu stehn, wenn selbst Camoens, der das Größte wollte, sich virgilianische Ketten anlegte, so ist es besto schlimmer für ste.

### Uhnthmus der Mibelungen.

Der Rhhthmus bes alteften beutschen Gebichtes wird haufig von benen, die ihn nicht tennen, fur roh und ungebilbet ausgeschrieen, ungefahr fo, wie Giner bie Form bes homer fur ungebildet ausgeben wurde, ber den herameter nicht zu lesen verstünde, ober das Griechische nach den Accenten lesen wollte. Nicht die Form der Nibelungen ist roh, sondern unfre deutsche Metrif ist es, da wir, an das monotone Geklapper von Jamben und Trochäen gewöhnt, beinahe den Sinn für eigentlichen Rhythmus verloren haben. hierdurch ist es so weit gekommen, daß wir, was den Reim betrifft, alle unfre spondässchen und antibacchischen Reime, die in den Nibelungen oft von der schönsten Wirkung sind, d. h. fast ein Drittel unfres Sprachschazes, vom Reim selbst ausgeschlossen haben, und daß wir, was die Prosodie anlangt, für unfre anapästischen, baktylischen, sponsdässchen und antibacchischen Worte und Wortzusammensetzungen beinahe gar keinen Platz mehr haben, da sich unfre ganze Meetrik in einem beständigen Lang-kurz oder Kurz-lang auf das Eintönigste fortbewegt.

Alles, mas wir aus ber Frembe entlehnt haben, ber Berameter, bie Stange, bie Tergine, mag ale vortrefflich für fleinere, bem Ibhllischen ober Lyrischen fich nahernbe Gebichte anerkannt werben, für umfangereiche find fle volltommen un= Die italianischen Mage, wie auch ber frangofische Alexandriner erfreuen fich einer großen Mannigfaltigfeit in ber Urfprache; vermoge unfrer Profodie bingegen werben fie eintonig und matt, wie es auch unfer fünffußiger Jambus ift, ein barbarifcher und armseliger Bere, ber hoffentlich balb aus ber Sprache verschwinden wirb. Wenn ber Verfaffer es für ratfam hielt, in feinen bramatischen Werken ben Trimeter fatt bes fünffüßigen Jambus anzuwenden, fo kann er auf Treue und-Glauben verfichern, bag er es nicht ben Griechen zu Liebe gethan, fondern bag ibn gerade bas Studium bes Ribelungenverfes barauf geführt bat. Denn biefer fomohl als ber Berameter, Die überhaubt vermandt find, lofen fich rhetorisch in ben Trimeter auf.

Von jener Monotonie, bie im Epos vollfommen unerträgs lich fein murbe, weiß bas Lieb ber Nibelungen nichts, wiewohl es eine große Regelmäßigkeit mit ber höchstmöglichen Barietät

vereinigt, was die höchfte Aufgabe eines epischen Beremages ift, und auch vom hexameter gelöft wird.

Das Geset bes Nibelungenmaßes ift folgendes: Ein Bers von sechs Betonungen wird durch die Casur dergestalt geschieden, daß drei Betonungen vor, und drei hinter dieselbe fallen. Die unbetonten Sylben sind gleichgültig, der Dichter mag deren so viele oder so wenige einmischen, als die Sprache und der Bohlstlang erlauben. Ist der Halbvers jambisch, so kann er mit einem Spondaus anfangen, von welchem bloß die letzte Sylbe betont wird, wie gleich der erste Halbvers der Nibelungen:

1 2 3 Une ift in alten maeren,

jo daß die erste Sylbe allerdings lang ift, aber vermöge der Natur des Verses nicht betont werden kann. Reineswegs kann aber der Ton auf an sich selbst kurze Sylben fallen, und folsgender Vers:

Das Bolt ber Frommelnben mit albernem Gefasel ware gar feiner, wohl aber wenn es hieße:

Das Bolf ber Pietiften blofirt Berlin und Bafel.

Ein an sich verschiebenes aber boch verwandtes Gefet herrscht im Trimeter vor, wo ber jedesmalige erste Fuß ber drei Berdsglieder den Spondäus gestattet, ohne den Rhythmus zu stören, wiewohl der Spondäus aus vier, der Jambus aus drei Kürzen besteht. Der Trimeter weicht hierin vom Hexameter gänzlich ab, wo jede Länge zwei Kürzen gilt, und nähert sich der Struftur des modernen Versbaues.

Bu den Licenzen des Ribelungendichters gehört, daß er häufig (wenn es nicht fpätere Bearbeiter thaten) den letten Halbvers einer Strophe zu vier Betonungen ausbehnt, wiewohl die erste derselben gewöhnlich sehr schwach ift.

Durch biefen ganzen Bau bes Berfes entsteht nun eine reiche Mannigfaltigkeit, und für ben, ber ihn zu lefen versteht, bie größte Harmonie.

Oft gewinnt er baber, wenn es ber Gegenstand mit fich bringt, einen fanften, hupfenden Sang, wie folgender:

Da entschweyte er an ben betten viel manegen forgenben mgn.

Zuweilen wirb, anders geordnet, biefer baktifische Sprung auch ernsten Gegenständen angepaßt, wie z. B. ber lette Bers bes brei und breißigsten Gesangs:

Diu fwert von handen legeten bie chunen rechen gemeit.

Eine prachtvolle, ober auch schauerliche Wirkung entsteht, wenn im Gegentheile die unbetonten Sylben fast ganz heraussfallen, wie z. B. im letzten Halbvers folgender Beilen, die zusgleich als Muster bienen können, wie schön die antibacchischen Reime sich ausnehmen:

Wie gerne ich bir ware gut mit meinem schilbe, torst' ich bir'n bieten vor Chriemhilbe!

----

Diese Berbart wird auch zuweilen gebraucht, um eine mas lerische Wirkung hervorzubringen, z. B.

Gegen Mutaren bie Tunowe niber.

Reine Jamben und Trochaen find nicht felten, doch hat der Dichter Sorge getragen, daß sie nie eine ganze Strophe aus-füllen. So sind z. B. in folgender Strophe die ersten Halbverse der ersten und zweiten Beile jambisch, die sich ihnen anschließensben trochäisch, bis der Jambus, der sich nicht abweisen läßt, das Uebergewicht gewinnt, und die beiden Verse ganz jambisch gebildet sind:

Do fucht er nach bem vergen er horte wagger giegen, in einem fconen Brunnen biu wolben fich ba chulen wiber unbe ban, Losen er began: bag taten wiftu wip, und babeten ir lip.

Bum Schlug erlaube man mir noch eine befonbere funftvoll

gebilbete Stange mit ihrer metrifchen Gintheilung anguführen, ba fie faft alle Conarten bes Liebes in fich vereinigt:

> Do rief ber herre Gifelber Bolfharten an: vient ie gewan! "owe, bag ich fo grimmen ebel ritter dune, nu wenbet gegen in; es en-mag nicht lenger gefin" ich mil's helfen enben, J \_ J \_ J \_ J \_ J \_ \_ \_ \_ \_ · \_ · \_ · \_ · \_ \_ \_ \_ \_ ~ \_ **~** \_ **~** \_ \_ - - - - - ------

Um ben Nibelungenvers immer richtig zu lefen, bebarf es allerdings auch einer nahern Renntnig ber alten Sprache, bie, wie bie homerifche, fich noch in manchen schwankenben Formen Bierber find besonders bie Gigennamen ju gablen, deren Prosodie meist schwankend ist. So wird z. B. Gunther - unb - accentuirt, Rubiger - unb - - -. Bierber gebort auch bas Participium Prafentis, bas bei uns fcon immer baftylifch ift, bei ben Alten aber noch baufig antibacchisch, z. B.

> Alleg howenbe bie Guntheres man.

#### Nechtschreibung.

Unfere Althorbern erfreuten fich einer richtigen und ber beutichen Aussprache volltommen angemeffenen Rechtschreibung. Wir haben uns in barbarifchen Jahrhunderten eine Laft von Bertehrtheiten aufgeburbet, Die fich freilich nicht mit einem Male abschütteln laffen, wenn bem Auge nicht zu viel Gewalt angethan merben foll. Schwerlich aber fann einem Schriftfteller bie Befugnig abgesprochen werben, volltommenen Unfinn auszumärzen.

2

Wir schreiben tobt, als ob das o furg, und wie bas a in Stadt ausgesprochen murbe; es ift aber im Gegentheile gebehnt, und reimt auf bot u. f. w. Es muß also tot, wie im Altbeutschen geschrieben werden.

Wie das p in das Wort haupt gekommen, ift auch nicht abzusehen, da es in der alten Sprache haubet heißt, und auch in allen verwandten Dialekten, wie in Hoved, Hasoad und bergleichen, keine Spur von einem p ist. Der Verfasser schreibt also haubt und reimt es auf raubt, belaubt u. s. w. Das p ist kein eigenthümlicher deutscher Buchstabe, und kann bloß in den griechischen Worten gebraucht werden. Es könnte höchstens als verlängertes i, als kaligraphischer Schnörkel am Ende der Wörter gelten. Man könnte allenfalls frey, seh u. s. w. schreisben; aber zu behbe, Freher u. s. w. ist nicht der geringste etymologische Grund vorhanden.

3ch fomme nun zu einem Buchftaben, ber fo oft und faft immer vergeblich in ber Mitte ber Worte vortommt, unfern Druck entftellt und fur bas Muge fo haglich macht, jum b. Naturlich ift nicht von ben Fallen bie Rebe, mo bas b ausgeiprochen mirb, ober boch als etymologisches Ueberbleibsel baftebt. Aber es foll, fagen bie Grammatifer, jum Debnungszeichen Dann mußte es aber wenigstens mit Confequeng gebraucht merben. Das o in schonen ift eben fo lang ale in wohnen, warum muß gerabe in wohnen ein h fteben? Bermoge bes Grundgesetes ber beutschen Aussprache ift nicht bie geringfte Beforgnif vorbanden, bag Jemand mobnen mie Wonnen ausspräche, wenn es auch wirklich ohne h geschrieben murbe. Um nicht burch Neuerung aufzufallen, hat man bas Dehnunges-b fteben laffen; mo es aber nicht einmal als Debnungszeichen gelten fann, und wie in bem Worte Noth gang ohne Not fteht, ift es weggeblieben, und ber Berfaffer fürchtet nicht, bag man es begwegen fo gefcharft wie Gott aussprechen mochte, obwohl es Die Pfufcher mitfammt bem b auf unfern Berrgott reimen. Go hatten auch bie Alten Recht, wenn fie baftu, biftu u. f. w. schrieben, weil es wirklich fo ausgesprochen wirb, fobalb bas Du nicht befonders betont ift. Denn mas für eine Zunge ges hörte bagu, um ein ft und b in ber schnellften Folge hinter eins ander herauszuquirlen.

#### Reim.

Alle gebildete Sprachen, vorzüglich die griechische und italianische, haben ihren Dichtern von jeher, zum Behuse des Metrums oder des Reims, gewisse Freiheiten erlaubt, vermöge beren sie eine oder die andere Schreib = und Sprachsorm zu ihrem jedesmaligen Zwecke wählen konnten. Unser Dichter hat in bekannten Fällen, wo ein Wort zwei Formen hat, bald diese, bald jene nach seinem Bedürsnisse des Reims gewählt.

Der nationelle Borzug bes Nibelungenverses zeigt fich auch barin, baß es fast keine Borte giebt, bie nicht in bemfelben gereimt werben können, ba felbst spondäische Reime, wenn beibe Splben betont find, sogar eine schöne Wirkung hervorbringen, und noch eine schönere biejenigen, die aus einem Spondaus und einer kurzen Splbe bestehen, wie auftreten, Borte, die in keinem ber monotonen jambischen ober trochäischen Versmaße für den Reim gebraucht werden können.

Man wird bem Dichter eine Freiheit, die er mäßig gebraucht, um so mehr gestatten, wenn er in seinen Werken immer die strengste Reinheit des Reims beobachtet, weßhalb es auch kunftig kein wirklicher Dichter mehr wagen wird, die verschiedensten Tone, a auf d, i auf ü u. dergl. zu reimen, eine Barbarei, wovon in den alten Helden= und Minneliedern keine Spur ist, und die wir den Meisterfängern und dem, in den ästhetischen Handbüchern an die Spize unserer Literatur ershobenen Opiz, der sich wahrscheinlich einer corrupten schlessischen Aussprache bestis, zu danken haben.

Da schon früher burch Rudert, in seinen Ihrischen Werken, Formen behandelt wurden, die einen kunstvollen, vielsachen Reim erfordern, so fällt die bekannte Ausrede von der Reimarmut der beutschen Sprache ohnedem, wenigstens was den Reim betrifft, weg, und bloß die Armut bleibt als Pradikat für ungeschickte Dichter übrig.

Der Verfaffer lebt, nebenher gefagt, der Ueberzeugung, daß es für den mahren Künstler keine Kleinigkeiten giebt, daß ein falscher Vers seiner Natur so widrig sein wird, als ein falscher Gedanke; und er überläßt es unsern jungen genialen Geistern, sich Alles zu erlauben, um ja recht bald von Allen vergessen zu werden.

#### Shluß.

Liebe beutsche Nation! Laß dir von beinen falschen Bropheten nicht so entsetzlich viel weißmachen! Willft du dir Rat erholen über eine Sache, so frage nicht Diejenigen, die davon träumen, sondern Diejenigen, die sie gelernt haben, und die dir in wenigen Worten mehr Wahrheit fagen konnen, als die Unwissenden oder Talentlosen in tausend Banden! Vertrau' auf die Schöpferkraft der Natur, halte geistvolle poetische Versuche nicht für vollendete Kunstwerke, und glaube nicht, daß die Zeiten erfüllt sind, du möchtest sonst allzufrüh die Hände in den Schooflegen!

Geschichten des Königreichs Neapel.

1831.

Altri studi men dolci, in ch'io riponga
L'ingrato avanzo de la ferrea vita,
Eleggerò. L'acerbo vero, i ciechi
Destini investigar de le mortali
E de l'eterne cose — E se del vero
Ragionando talor, fieno a le genti
O mal grati i mlei detti o non intesi,
Non mi dorrò, che già del dutto il vago
Desio di Gloria antico in me fia spento:
Vana Diva non pur, ma di fortuna
E del Fato e d'Amor, Diva più cieca.
Leopardi.

#### Vormort.

Bei einem mehrjährigen Aufenthalte in Neavel konnte es nicht fehlen, bag ich mich mit ber Geschichte biefes Lanbes zu befreunden fuchte, und fo geschah es auch, bag eine ober bie andere Epoche berfelben einen fo großen Reig auf mich ausubte, baß ich mich zu naberer Betrachtung und Nachfpurung, ja gu eigener Darftellung aufgeforbert fühlte. Dieg mar besonders bei bem vorliegenden Beitraume ber Fall, ber einen bochft mertwürdigen Wendepunkt bilbet. Da berfelbe taum brei Jahrzehnde begreift, fo glaubte ich ibn bis in feine Ginzelnheiten verfolgen zu fonnen, ohne ben Bormurf einer zu fleinlichen Ausführlichfeit zu verdienen. Theils war es mir um eine umfaffenbere Darftellung ju thun, ale bie bieberigen Erzähler jener Begebenbeiten im Auge hatten, theils tonnte es mir burch jene Gingelbeiten am beften gelingen, bie Sitten und Charaftere ber bamaligen Beit in ein lebenbiges Licht zu ftellen, worauf mein Augenmerk vorzüglich gerichtet mar. Es giebt zwei Arten von Gefdichtschreibung, bie betrachtenbe und erzählenbe. Erftere wird furggefaßt am meiften anziehn, lettere mirb, wie bas epifche Bebicht, ohne Einzelheiten langweilig und ermubend fcheinen. In beiben wird freilich ber ordnenbe Geift bas Deifte thun muffen.

Bei einer Nation, wie die beutsche, die so oft ihre eigene Universalität zu rühmen pflegt, mag ein so kleingezogener Kreis, wie der hier gegebene, befremdend erscheinen; aber zuweilen läuft bie schwere Kunft, Alles zu wiffen, auf bie leichte hinaus, nichts gelernt zu haben. In Italien fehlt es zwar an Weltgeschichten, woran wir so reich find; doch findet man daselbst, fast durch alle Jahrhunderte hindurch, einen so reichhaltigen Schatz von Chroniken und vortrefflichen zeitgenofischen Geschichtschreibern, daß wir wohl Ursache haben könnten, dieselben mit Neid zu betrachten.

Diese Bemerkung bezieht sich allerdings mehr auf Nordund Mittelitalien, zumal Toskana und Benedig, als auf das Königreich Neapel, wo eher über Armuth an historischen Quellen zu klagen wäre, und namentlich auch in dem Zeitraume, von welchem hier die Rede ist. Doch sind die Beziehungen besselben so mannigsach, daß da, wo einheimische Hülfsmittel abgehn, die genuestschen und arragonischen Geschichtschreiber, so wie die Biographen der Päpste, des Königs Alfons und der berühmtesten Veldherrn jener Zeit hinlängliche Aufklärung gewähren. Aber eben durch die große Verschiedenartigkeit der Quellen war die hier gesetzte Ausgabe schwerer zu lösen, als es, bei ihrem geringen Umfange, der Anschein zeigen möchte.

Bas bie Anführung jener Quellen betrifft, so schien fie mir nur bei auffallenden und weniger bekannten Thatsachen nötig zu sein; bei solchen aber, die fast ohne Ausnahme von allen Gesammthistorikern Neapels erzählt werden, hielt ich sie für nuglos, da es mir weder um Störung des unbefangenen Lesers, noch um Darlegung von Gelehrsamkeit zu thun war.

Hoffentlich, wenn diese persönliche Schlußbemerkung erlaubt ift, wird man dem Dichter die Fähigkeit zu historischen Arbeiten nicht absprechen können, oder vielmehr, man wird gestehen muffen, daß es keinen Geschichtschreiber, der von poetischem Genie entblößt wäre, geben kann; denn wie wäre Geschichtschreibung möglich ohne darstellende Kraft? Das eigentliche Verdienst des Dichters beruht auf der Wahrheit seiner Darstellung, und die wirkliche Erfindung beschränkt sich auf die Kenntniß der Ratur und der menschlichen Seele. Ohne diesen Grund und Boden der Wirklichkeit wurden selbst homer und Ariost als geringe

Boeten erscheinen muffen; benn ber murbige Mensch kann nichts Burbiges unternehmen, beffen hintergrund nicht die Wahrheit ware. Wie wohlfeil das bloße Aushecken phantastischer Begebenheiten und Abenteuer zu haben ift, dieß erhellt täglich aus ber Sündstut von Novellen und Romanen, die davon wimmeln. Eine solche, großentheils entnervende Lekture allmählig zu versbannen, und den Geist des Bolkes an edlere Beschäftigungen zu gewöhnen, ist eine Aufgabe, zu welcher auch der Verfasser dieser Blätter sein Scherslein beizutragen sich berufen fühlt. Möchte es dieser und einigen andern noch vorbehaltenen Darstellungen gelingen, die Deutschen mehr und mehr zu überzeugen, daß bloß bas Bedeutende ewig fortwirkt, und daß kein Roman so romanstisch ist als die Geschichte selbst.

Reapel im Mai 1832.

## Erftes Buch.

### Erftes Rapitel.

Um ben Guben Italiens fampften, in ber Auflosungsperiobe bes romifchen Reichs, Griechen, Longobarben und Saracenen wechselseitig. Ein folches Chaos zu entwirren, und bie berrlichen ganberftreden, welche wir gegenwärtig unter bem Ramen ber beiben Sicilien begreifen, in Ein Reich zu vermandeln, mar normannischen . Abenteurern vorbehalten. Graf Roger, beffen Bater die Insel Sicilien erobert, beffen Oheim ben morgenlanbischen wie ben abenblandischen Raifer beffegt hatte, feste in Balermo im Jahre 1130 bie Konigefrone auf fein Saubt. Er und feine Borfahren hatten fich ber Bapfte, Die öftere ale Befangene in ihrer Bewalt, und benen fie vollig überlegen maren, zur Beftatigung ihrer Rechte bebient; ja, fie hatten, unscheinbare Formlichkeiten gering achtenb, bie eroberten Provingen als Leben aus ben Ganben ber Statthalter Chrifti empfangen wollen. Schwer jeboch bugten bie unterworfenen ganber, und alle nachfolgenben Ronige bis in Die fpatefte Beit, Die Beftattung firchlicher Unfpruche, und in bemfelben Beitpuntte, in welchem jene Ronigreiche gegrundet murben, marb auch ber Same ju ihrem Berberben, ju emigen Rriegen, ju Ummaljungen ohne Gleichen ausgeftreut.

Bier und fechzig Jahre nach der Ardnung Rogers regierten er und fein Stamm. Seine nachgeborne Tochter Conftanze brachte

voll. Zwei Jahre vor seinen Aobe (1282) verlor er Sicilien, das seine Nachfolger vorgelich, wie befechte Broteinen. Beei Abre bie Heigen bestehent. Sie Bereinen belechte Groberung. Bwei und flebzig Jahre, bis zur Schlacht von Benevent, bauerte die Gerrschaft der Deutschen. Die Pähfte hatten den Bruder des Königs von Frankreich, Karl von Anjou, mit beiden Sicilien belehnt; er kam, die Hohenstaufen unterlagen ihm, und er vertilgte das Geschlecht. Seine Regierung jedoch war verhängnißvoll. Zwei Jahre vor seinem Aode (1282) verlor er Sicilien, das seine Nachfolger vergeblich wieder zu erobern suchten. Berzweiselnd und seinen einzigen Sohn in der Gesangenschaft seiner Lobseinde zurücklassend, starb er.

Glücklicher war bie Regierung Rarls II., burch gablreiche Nachkommenschaft gefegnet. Ungarn erbte er burch feine Bemalin, und ließ feinen alteften Gobn, Rarl Martell, ber jeboch fruh verftarb, jum bortigen Ronig fronen. 3hm folgte in Reapel fein zweiter Sohn Robert, mit Uebergebung Caroberts, bes Sohnes Karl Martells. Bier und breißig Jahre, mit großem Anfehn und als Bort aller Belfen in Italien, herrschte Ronig Robert. Dem raschen Tode Raifer Beinrichs VII. und der Schwäche Lubwigs bes Bapern verbantte er feine Größe. mußte jeboch ben eigenen Sobn überleben, und ernannte gur Nachfolgerin feine Entelin Johanna, bie er mit Unbreas, bem Sohne Caroberts von Ungarn, verlobte. Bwei Jahre nach feinem Tobe warb Andreas, ale Auslander verhaßt, burch neapolitanische Barone ermorbet. Deffen alterer Bruber Ludwig, Ronig bon Ungarn und Bolen, fällt in Reapel ein, um ben Lob bes Unbreas, ben er ber Ronigin aufburbet, ju rachen. Johanna ent= flieht nach ber Brovence, bem Erblande ber Anjou, ju Papft Clemens VI., ber bort feinen Gof hielt. 3hm verfauft fie aus Nach Ludwigs Abzug wird fie nach Neapel Gelbnot Avignon. gurudgerufen, mo fie milb und weife berricht, bie Bugel ber Regierung felbft führend, wiewohl fie fich, nach bem Bunfche bes Bolks, noch breimal vermalt. Das lettemal mit Otto von Braunschweig im Jahre 1376. Diefer hatte fich im norblichen Italien, burch bie Bormunbichaft ber jungen Fürften von Monferrat,

einen ehrenvollen Namen erworben, und war, schon seiner Familie nach, ein Welfe. Aber furchtbare Riggriffe, die unabsehliches Elend über Neapel brachten, bezeichnen die letten Regierungsjahre der Königin Johanna; und wenn unfre nachfolgende Erzählung nicht unverständlich bleiben soll, so muffen wir hier die damaligen Zustände Staliens näher betrachten.

Seit 1305 mar burch ben Ginflug bes Ronigs von Frantreich ber Sit ber Rapfte in Avignon. Die romifchen Provingen gerieten baburch in Berfall, und Die Sitten ber Beiftlichfeit verwilberten fo febr, bag ber Unwille allgemein marb. Da gefcab es im Jahre 1375, mabrend ber Regierung Gregors XI., bag Die meiften Stabte bes Rirchenftaats fich emporten, theils bie Freiheit wiederherstellten, theils unter Die Gewalt fleiner Oberherrn fich schmiegten. Gregor sandte mit einem Goldnerheere ben Carbinal von Benf, ber fich jeboch unerhörte Graufamfeiten erlaubte. Nun erichien Gregor felbit, ftarb aber balb, inbem er Alles in ber größten Bermirrung gurudlieg. Die Carbinale, meift Frangofen, versammelten fich im Conclave. Das romifche Bolf, im fturmifchen Auflauf, foberte einen einheimischen Bapft. Sie ermahlten ben Erzbifchof von Bari, ber ben Ramen Urban bes Sechsten annahm, ein Charafter von unerhittlicher Strenge und herrisch bis zur Unbanbigfeit. Den Lebensmanbel ber Carbinale zu verbeffern, mar fein erftes Gefchaft, Unzufriedenheit von Seite ber Lettern beffen Folge. Die Frangofen fehnten fich nach Avignon gurud, Konig Rarl V. fah einen romifchen Bapft bochft ungern. Otto von Braunschweig mar von seiner Gemalin an Urban gefandt morben, ibm ihre Unterwürfigfeit zu bezeugen. Allein fei es, weil Johanna früher, im Bunde mit ben Florentinern, ben Aufruhr im Rirchenftaat unterftust hatte, fei es, weil fie auf Befchrankung ber Geiftlichfeit antrug, und gegen ihren ehemaligen Unterthan böhere Ansprücke für erlaubt bielt, sei es, aus mas immer für Ursache, ber Bapft behandelte ben Bergog hochfahrend und beleibigent, ja er foll geaußert haben, bağ er bie Königin in's Rlofter von S. Clara fchiden wolle, um bort zu fpinnen. Bas Bunber alfo, wenn Johanna, als

bie französischen Cardinale in Fondi, unter dem Vorwand, daß ihre Wahl in Rom durch den Böbel erzwungen worden sei, den Bapft in den Bann thaten, und statt seiner den Cardinal von Genf unter dem Namen Clemens VII. erkoren, was Wunder, wenn sie zugleich mit Frankreich dem Gegenpapst hulbigte? Bald aber mußte sie ihres Irrthums, den sie mit Krone und Leben bezahlte, gewahr werden. Nicht einmal in Neapel, wo sie ihn sessellich empfing, war Clemens im Stande, sich zu behaupten; das Volk stand wider ihn auf, und er war gezwungen, sich nach der Brovence zu stückten. Was frommte ihr ein serner und machtloser Beschüßer gegen einen nahen und unversöhnlichen Feind?

Durch Berkauf ber Kirchengüter bereitete sich Urban Hulfsmittel, ja er verwandelte sogar die silbernen und goldenen Geräthe, Kelche, Kreuze und Heiligenbilder in klingende Münze. Hierauf wandte er sich an den vermutlichen Thronerben Neapels, Karl von Durazzo; denn Johanna war kinderlos. Dieser, ein Abkömmling Karls II., befand sich lange in Ungarn, und that Kriegsdienste bei seinem Oheim, der ihn nach Italien geschickt hatte, um an jenem berühmten Kriege Theil zu nehmen, in welchem Benedig von den Genuesern so hart bedrängt wurde. Jenen Karl nun berief Urban nach Rom und krönte ihn zum Könige von Neapel im Jahre 1381.

Johanna, die keinen andern Stütpunkt als Frankreich hatte, ernannte Ludwig von Balois zu ihrem Nachfolger und bat ihn um Beistand. Dieser Schritt bereitete dem Lande Jahrhunderte langes Verderben, und brachte es zuletzt in die Hände der Könige von Frankreich und Spanien. Auch gereichte er der Königin nicht zum Seil; denn Ludwig war durch den Justand, in welchem sich damals Frankreich befand, und durch den Tod seines Brubers Karls V. abgehalten, ihr schleunige Hülfe zu gewähren. Unterdessen rückte Karl von Durazzo vor. Otto von Braunschweig stellte sich ihm an der Gränze entgegen; doch bei der getheilten Stimmung seines Heeres mußte er sich zurückziehen. Verräter öffneten Karln die Thore von Neapel, die Königin zog

fich in's Caftel nuovo gurud. Aber bie bagu Beauftragten hatten verabfaumt, es mit Lebensmitteln zu verfeben. Dtto magte noch eine Schlacht, er ward vermundet und gefangen, bas Beer gerstreut und Johanna capitulirte. Seche Tage später kam ber Graf von Caferta mit gebn Galeeren aus Frankreich, um bie Ronigin zu entseten. Ludwig von Balois bemeifterte fich jedoch ber Provence, welche feinen Nachkommen verblieb, und nie mehr mit Neapel vereinigt wurde. Im folgenden Jahre sammelte er ein bedeutendes Beer und rudte in Stalien ein. Rarl III., fo nannte fich jest. ber neue Ronig, manbte Alles an, um Johanna für fich zu gewinnen. Er vergonnte ihr, mit ben Befehlshabern ber provenzalifchen Galeeren zu fprechen, um biefe zur Unterwerfung aufzufodern. Aber Nachgiebigkeit lag nicht im Charafter biefer an Beift wie an außerer Geftalt großartigen, an Berrichaft gewöhnten Frau. Gie erklarte ben Provenzalen, Rarl von Durage, von ihr einft mit Boblthaten überhauft, fei ber fchnobe Räuber ihrer Rrone, ihr einziger Erbe Ludwig, bem zu gehorchen fie feierlichft beschwöre. Sie felbft betrachte fich als tot, und nur ihres Leichenbegangniffes eingebenf ju fein, bitte fie Die Getreuen. hierauf ließ fie ber Konig auf eines feiner Schlöffer in ber Proving Bafilicata führen und erwürgen. Dieg gefcah im Jahre 1382. 3hr Leichnam warb nach Neapel gebracht und öffentlich ausgestellt. In S. Clara liegt fie begraben.

### Bweites Kapitel.

Wir können nun das Folgende kurzer zusammenfaffen, um uns bem eigentlichen Anfangspunkte unserer Erzählung zu nähern. Nur wenige und sehr fturmische Jahre genoß Karl III. seines Triumphs. Ludwig von Balois eroberte Apulien, ftarb jedoch unverhofft nach ber Ginnahme von Bisceglia, jum großen Glud Diefer hatte fich unterbeffen mit Urban VI. feines Begners. völlig entzweit. Dem Neffen bes Lettern, Ramens Butillo, batte er früherhin Capua, Rocera und Amalft verfprochen, und ber Papft tam nun nach Neapel, um ben Ronig an feine Bufage Butillo jeboch, ein Buftling, mar in ein Frauenzu mabnen. flofter eingebrungen und hatte bort einer Ronne Gewalt angethan, worauf er, nach ben beftebenben Gefegen, jum Tobe verurtheilt Der Bapft fprach ibn los, entschuldigte ben Bierzigjährigen mit feiner Jugend, und bestand auf Abtretung ber Burftenthumer, worauf er fich felbft mit feinem Reffen nach Nocera begab. Rarl, bes Papftes Rante fürchtenb, und beforgend, bag er bem Butillo bas gange Reich in bie Ganbe fpielen wolle, munichte ibn außer Landes ober unter feinen Augen in Beftige Streitigfeiten entstanben und Urban belegte Reapel mit bem Interbitt, bem jeboch feine Folge geleiftet warb. Mun lieg Rarl burch feinen Felbhaubtmann, Alberigo ba Barbiano, Mocera belagern, und ber Bapft verfluchte ben Ronig täglich breimal. Erfterm gelang es jeboch zu entwifchen und in Salern ging er auf genuefischen Schiffen zur See.

Schon früher war in Ungarn König Ludwig gestorben. Er hinterließ zwei Töchter, wovon die Eine Polen erhielt, die Ansbere von den Ungarn erwählt wurde, die ihr den Titel König Maria gaben. Karl III. jedoch glaubt nähere Ansprüche an das Reich seines Oheims zu besitzen, und kaum ist er des papstlichen Besuchs entledigt, so begiebt er sich jenseits des adriatischen Meers; und da er als schon Bekannter auftritt und den Meisten männliche Herrschaft wünschenswert scheint, so sindet er großen Anhang und wird in Buda gekrönt. Aber die Königinnen (denn Ludwigs Wittwe lebte noch), die zuerst in verstellter Freundlichseit ihn als Beschützer bewillkommten, verrieten ihn. In ihrer Gegenwart ward er erstochen (1386).

Groß hierüber war die Bestürzung seiner Gemalin Marga= rethe in Neapel, die sich mit zwei unmundigen Kindern, Ladis= laus und Iohanna, allein sah. Der französische Anhang erhob fich machtiger als je, und an bie Benetianer, Die fie beleibigt hatte, verlor Margaretha Duraggo und bie Infel Corfu. Darauf mußte fie auch Meapel, bas von ben Saubtern ber provenzalischen Bartei, ben Sanfeverinen und Otto von Braunfcmeig erobert murbe, verlaffen. Sie gog fich mit ihren Rinbern nach Gaeta gurud, mo fie eine Reibe von Jahren verblieb. Ludwig II., Sohn bes in Apulien verftorbenen Balois, murbe in's Land entboten. Er ichidte einftweilen ben Geren von Montjoie mit einem Beere, ben er jum Bicetonig ernannte. Diefer hatte jedoch zu wenig Geschmeibigkeit und entfremdete fich bie Barone. Gelbft ber Braunschweiger, ber fich gurudgefest fand, fpielte ben Condottiere und ging fpater zu ber Partei bes Labislaus über. Go lange Bapft Urban lebte, verhielt fich biefer eben fo feindlich gegen bas Baus Durazzo als gegen bie Frangofen; ale jeboch Bonifag IX. im Jahr 1389 ben apoftoliften Thron beftieg, erklarte er fich offen fur Labislaus, ba Ludwig II. burch ben Gegenpapft belehnt worben mar. Lettere ftarb 1394 und an feiner Stelle wurde in Avignon ein Spanier, Benebift XIII., gemählt.

Es gehört nicht zu meiner Aufgabe, die wechselnden Kriegsfälle zu beschreiben, die zwischen Ludwig von Balvis, der seinen Sit in Neapel hatte, und dem nun herangewachsenen Ladislaus Statt fanden. Ueberdieß leiden die Geschichten dieser Epoche an Berworrenheit, da sich an einheimischen und gleichzeitigen Berichterstern ein großer Mangel zeigt. So viel ift klar, daß die provenzalische Partei sich von Jahr zu Jahr verkleinerte, und endlich durch den Abfall der mächtigen Sanseverinen den letzten Stoß erhielt. Ladislaus eroberte die Haubtstadt 1400 und Ludwig schiffte sich in Tarent nach Frankreich ein.

Bier Jahre später, durch das Beispiel seines Baters unsgewarnt, machte Ladislaus einen Kriegszug nach Ungarn; doch war ihm der Anhang Sigismunds (Gemals der Königin Maria und nachmaligen Kaisers) überlegen und Ladislaus mußte sich zurückziehen. Bloß Zara behielt er und verkaufte es im Jahre 1409 an die Benetianer.

Defto mehr beschäftigten ihn bie Angelegenheiten Staliens. Er hatte, wie mehrere Berricher ber bamaligen Beit (vor allen Sian Galeazzo Bisconti), ben Gebanten gefagt, fich zum Ronia ber gangen Salbinfel aufzuwerfen, ja bie Raiferfrone fcmebte ibm vor und fein Bahlfpruch war: Aut Caesar aut nihil. Sein Augenmert hatte er vorzüglich auf Rom gerichtet, und Die Belegenheit ichien gunftig. Schon 1404, bei ber Bahl Innocens VII., hatte er fich ber Engelsburg bemächtigt, mußte fle aber, als ber Bapft fich mit ben Romern ausfohnte, wieber preisgeben. Innocens folgte Gregor XII. Da biefer jeboch, tros bes lebhaften Buniches ber gangen. Chriftenbeit, mit bem Gegenbapft Benebitt zu teiner Berftanbigung gelangen tonnte, fo verfammelten fich 1409 bie Carbinale in Bifa, und ermablten einen Canbioten, Alexander V., welchem balb ber in bamaliger Beit fo berüchtigte Balthafar Cofcia, unter bem Ramen Johann XXIII., Defhalb gaben nun aber Gregor und Benebitt ihre Ansprüche teineswegs anf, Labislaus nahm ben Erftern in Schut, eroberte unter biefem Bormanbe ben größten Theil bes Rirchenftaate und brang bis Cortona und Siena vor.

Da fam Ludwig von Valois mit einem heere noch einmal nach Italien. Im Bündniß mit den Florentinern machte er den Paolo Orfino, des Ladislaus Feldhaubtmann, von jenem abtrünnig, und unter dessen Anführung ward Rom im Namen Alexanders erobert. Zwei Jahre später erfolgte die Schlacht bei Roccasecca, in welcher Ladislaus gänzlich geschlagen wurde. Da er jedoch einen Separatsrieden mit den Florentinern schloß, und die Senueser, die sich der französischen Gerrschaft kurz vorher entzogen (baher den Franzosen sich seindlich zeigten), einen glücklichen Seekrieg für ihn führten; da endlich Ludwig durch gänzlichen Geldmangel gelähmt war, so ward jene Niederlage zum Sieg und Ludwig ging in die Provence zurück. Iohann XXIII. mußte den Frieden mit Geld erkausen, und dafür verjagte Ladislaus den Bapst Gregor, der sich bei ihm niedergelassen, aus seinen Staaten.

Ladislaus jeboch hatte bas Gelb, nicht ben Frieden gewollt. Blaten, fammtl. Werfe. V. 3 4

3m Jahr 1413 ließ er feinen Felbhaubtmann Sforza in bie Mark Ancona einfallen, und ben Tartaglia, einen andern Conbottiere, fchidte er nach Rom, wo er fpater felbft, unter glangenben Seften, feinen Gingug hielt. Johann XXIII. hatte fich zuerft nach Florenz, bann nach Bologna zurudgezogen, und ba er eines Bunbesgenoffen beburfte, fo manbte er fich an ben Raifer Sigismund, ber bamals in Rrieg mit ben Benetianern vermidelt mar. Er mußte ben Raifer, ber bor Allem bas Enbe ber Rirchenspaltung munichte, burch ben Borfcblag eines allge= meinen Concile zu gewinnen, und traf mit ihm in ber Lom= barbei zusammen. Das Concil wurde, gegen bie Meinung bes Bapftes, in Coftnit ausgeschrieben. Johann hatte Urfache, feinen voreiligen Schritt zu bereuen: benn balb barauf erfuhr er ben Tob feines Feindes, bes Ronigs Labislaus. Diefer, ber in beständigen Ausschweifungen lebte, warb in Berugia burch ein Mabden vergiftet. Er ließ fich unter großen Schmerzen querft nach Rom, und bann ins Caftel nuovo zu Reapel tragen, wo er im August 1414 verschieb. Da bie Luftseuche in bamaliger Beit noch unbekannt mar, fo bielt man es für ein fünftliches Sift, bas ber Bater fenes Mabchens, ein Argt, auf Unftiften ber Florentiner, feiner eigenen Tochter beigebracht haben follte. Labislaus ftarb im acht und breißigften Jahr feines Alters, ber lette mannliche Sprog bes Saufes Anjou.

## Drittes Rapitel.

In Neapel ward nun des Berftorbenen Schwefter, drei Tage nach beffen Tode, zur Königin ausgerufen. Johanna II., so nannte fie fich, war früher an Wilhelm von Destreich, Sohn Leopolds III., vermält gewesen; nach dem Tode ihres Gemals, bem fie feine Kinder gebracht hatte, fehrte fie in ihr Baterland zurud. Bei ihrer Thronbesteigung fuhr fie, die Krone auf bem Saubte, durch die Stadt, ließ Geld unter das Bolf streuen, befreite Alle, die sich in den Gefängniffen befanden, und verzieh den abgefallenen Baronen, was bei der Durazzischen Bartei feine gute Wirkung hervorbrachte.

Unverweilt nach ihrem Regierungsantritt erschien Sforza Attendolo an ihrem hof, unter den Feldhaubtleuten des versblichenen Königs der angesehenste. Da er eine Haubtrolle in der nachfolgenden Erzählung spielt, so gereicht es vielleicht den Lesern zur Aufflärung, aus seiner frühern Geschichte das Wichstigste zu vernehmen. Sforza ist uns zugleich als ein Musterbild des damaligen Condottierencharafters und als Stammvater eines berühmten Fürstengeschlechts merkwürdig.

Jakob Mutius begli Attendoli kam im Jahr 1369 zu Co= tignola, einem Stabtchen bei Faenga, gur Welt. Seine Familie mar begütert und angefeben, ohne vornehm zu fein. Gin und zwanzig Kinder hatte feine Mutter geboren, und ber ftrenge Charafter Diefer Frau batte Die Anaben frube an geringe Roft, an Abhartung und folbatifche Uebungen gewöhnt, fo bag bas Saus ber Attenboli eber einem Baffenfaale als einem Bobngebaude gleich fab. 2 Da habe nun einmal, fo wird erzählt, ber junge Mutius, ben Ropf voll friegerifcher Traume, im Barten feines Baters mit bem Rarft gearbeitet; aber bes baurifchen Befchafts mube, und vom himmel fich einen Schickfalemint erflebend, habe er bie Sade nach einem boben Gichbaum geschleudert. Falle fle berab, so solle er feine Feldarbeit fort= fegen, bleibe fle hangen, fo fei er zu Rriegebienften beftimmt. Die Bade jedoch blieb in ben 3weigen hangen und ber junge Mutius griff zu ben Waffen. Bon Vielen wird biefe Befchichte bezweifelt, wiewohl fle von Sforga felbft in einem Wigwort, bas man ihm beilegt, anerkannt und von feinen Nachkommen geglaubt murbe. Wie bem auch fei, er entfloh in feinem

<sup>1</sup> Mazzella, Vite de Re di Napoli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jovius, Vita Sfortii.

breizehnten Jahre mit einem Pferd aus bem vaterlichen Sause, und ber erste Felbhaubtmann, unter welchem er biente, war Bolbrino, ein Mann, ber eines so großen Auss bei seinen Truppen genoß, daß diese sogar seinen Leichnam einbalsamirten, auf allen Ariegszügen mit sich führten, und jedesmal im Lager ein eigenes Zelt für ihn ausschligen; benn sie hielten auch seine Hülle noch für die beste Sewähr des Siegs.

Später begab sich Sforza unter die ersten Feldherrn seiner Zeit, den Giovanni Acuto, wie er von den Italienern genannt wird, und den Alberigo da Barbiano, Großconnetabel von Neapel. Durch Letztern erhielt er wegen seiner Hartnäckigkeit bei Gelegenheit einer Beutevertheilung den Beinamen Sforza. Dem Erstern eiserte er vor allen Andern nach, und bewunderte ihn besonders deßhalb, weil er, ein Fremdling und aus einer barbarischen Insel stammend, durch Klugheit und Tapferkeit zu so hohen Ehren gelangt war, daß selbst ein Bisconte ihm seine Tochter antraute und die florentinische Republik ihn mit Reichtumern überhäuste, ja nach seinem Tode sein Andenken durch eine Reiterstatue ehrte, welche letztere noch heutzutage im Dom von Florenz vorhanden ist.

In jene Jugendzeit fällt auch Sforza's Freundschaft mit Braccio da Mantone aus dem Peruginischen, einem der größten Kriegshelden jener Epoche. Biele Jahre hindurch schienen beide unzertrennlich; Waffen, Pferde und Gesahren waren gemeinschaftlich, selbst Farben und Abzeichen. Wir werden im Lause dieser Geschichte sehen, wie ein so langdauernder Bund zerzriffen ward.

Wir finden sodann Sforza zuerst als Anführer von den Beruginern gemählt, die ihre Freiheit gegen Gian Galeazzo Bisconti vertheidigten. Die Stadt unterlag, Galeazzo jedoch, ber Sforza's Verdienste zu schätzen wußte, nahm ihn in seinen Sold, entließ ihn aber nach kurzer Zeit, weil er ihm als Welfe verdächtig schien. Hierauf begab sich dieser zu den Florentinern,

<sup>1</sup> Er hieß Samtwoob.

welche im Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderts den Kaiser Ruprecht von der Pfalz nach Italien riesen, um ihnen gegen den Bisconte beizustehen. Jenem stellte sich Sforza mit seiner Schaar im Paduanischen vor. Der Kaiser bewunderte die schone Haltung der Truppen, so wie des Anführers Gewandtheit als Reiter, und bemerkend, daß Sforza (auf den Namen seiner Baterstadt anspielend) eine Quitte im Schild führte, sagte er ihm: Ich will dir einen Löwen beilegen, der deinen Apsel halt. So entstand das Wappen der Sforza.

Als im Jahr 1402 Gian Galeazzo, bem fich bie Florentiner widersetten, Bologna eroberte, ward Sforza durch die seige Flucht Tartaglia's, ber neben ihm eine Schaar besehligte, gefangen; Alberigo da Barbiano jedoch, Galeazzo's damaliger Feldhaubtmann, entließ ihn, und mit 300 Reitern, benen man ebenfalls Pferde und Wassen abgenommen, kehrte er zu Buß über die Apenninen nach Florenz zurück. Wir haben tapfer gesochten, sagte er zu den Vorstehern der Republik; aber das Glück war uns abhold. Gebt uns Pferde und Wassen und unfre Anstrengungen werden eurem Vertrauen entsprechen.

Balb nach der Einnahme von Bologna starb der Visconte. Seinem natürlichen Sohne Gabriel (der später in Genua enthaubtet wurde) hatte er Pisa hinterlassen. Dieser verkaufte es
an die Florentiner; die Pisaner jedoch waren keineswegs damit
einverstanden, und es entspann sich ein Krieg, in welchem die
seit ältester Zeit so berühmte und als Königin der Meere begrüßte Republik zu Grunde ging. Hier leistete Storza den Florentinern so wichtige Dienste, daß sie ihm nicht nur die Lorbeerkrone zuerkannten, sondern ihm auch einen Sold von jährlichen
500 Liliendukaten aussetzten. Als hierauf Florenz einige Friebensjahre genoß, trat er in die Dienste des Beherrschers von
Kerrara, Nicolaus von Este. Dieser war in einen Krieg mit
Ottobono Terzo verwickelt, welcher letztere früher ein Feldhaubtmann Gian Galeazzo's, nach dessen Tode er sich Parma's

<sup>1</sup> Cribellus, Vita Sfortii. Jovius. 1. c.

bemächtigt hatte. Ottobono, burch Sforga gedrangt, munichte ben Frieben, boch mahricheinlich nur, bamit Ricolaus feine Solbner entlaffen und befto mehrlofer ericheinen moge. Gine Busammentunft beiber Fürften marb verabrebet, unterblieb aber, ba Nicolaus burch Ottobon's Boten gewarnt murbe. Balb barauf fiel Ottobono in bie Banbe ber Sforzesten, und murbe von Michael Attenbolo niebergestoßen. ' (1409.) Michael war nämlich früher mit andern Gefährten in Ottobon's Gefangenichaft geraten, und biefer hatte fie fammtlich in Retten legen, und ben gangen Winter hindurch jede Nacht nadend ausziehn und mit faltem Waffer begießen laffen. Ginige fchreiben Ottobon's Tob Dem Sforga felbft zu. Wie bem auch fein mag, fo viel ift gewiß, daß biefe Tobesbotichaft von Ottobon's Unterthanen mit Jubel aufgenommen wurde. Als fein Leichnam nach Mobena gebracht warb, gerriß ihn bas Bolf, und Ginige agen von feinem Bleifche.

Nachdem Sforza für die Estenser Parma erobert hatte, kehrte er zu den Florentinern zurück, und wohnte noch in demsselben Jahre der Einnahme von Rom unter Ludwig von Valois bei. Auch die Schlacht von Noccasecca wurde durch ihn entschieden, und Iohann XXIII., in dessen Sold er stand, seit die Florentiner sich mit Ladislaus ausgeglichen, verlieh ihm Costignola seine Vaterstadt, worüber Sforza die reinste Freude empfand. Schon früher hatte er sich manche Besthung erworben. Nicolaus hatte ihm Montecchio, ein Schloß im Varmesanischen, geschenkt, und durch seine erste rechtmäßige Gemalin, einer Saneserin aus dem berühmten Geschlecht der Salimbeni, besaßer die Stadt Chiust und einige andere Castelle in Toscana.

Wegen ber Beleidigungen und beständigen Nachstellungen bes Paolo Orfino verließ Sforza Rom und trat später in den Dienst bes Königs Ladislaus, nachdem er sich feierlich vom Papste losgesagt und bessen Sold zurückgewiesen hatte. Johannes war jedoch hierüber so sehr erbittert, daß er ihn, nach damaliger

<sup>1</sup> Cribellus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jovius.

Sitte, am rechten Suß aufgehenkt malen ließ, zugleich mit einer ehrenrührigen Inschrift, in der ihm seine niedrige Abstammung vorgeworsen ward. Ladislaus empfing ihn freundlich; aber da dieser König die Condottieren, deren er sich nur aus Not bebiente, haßte, so mußte Sforza seinen ältesten Sohn Francesco (den er mit einer Beischläserin erzeugt hatte) aus Ferrara, wo er Edelknabe bei dem Estenser war, kommen lassen, und Ladislaus behielt denselben als Geißel, wiewohl er ihn, den damals zwölssährigen Knaben, zum Grasen von Tricarico ernannte.

Als Ladislaus gestorben mar, eilte Sforza nach Rom; doch konnte er die Stadt gegen den allgemeinen Volksaufstand nicht behaubten. Bloß Oftia, Civita Vecchia und die Engelsburg erhielt er im Gehorsam der Königin, zu welcher er sich, wie bereits erwähnt worden, nach Neapel begab. Den Vefehl der Aruppen im Römischen hatte er dem Micheletto, einem Verzwandten, übertragen.

### Diertes Rapitel.

Johanna II., bereits im fünf und vierzigsten Jahre ihres Alters, trug keine jener Eigenschaften in sich, die einen herrschersberuf beurkunden. Da sie an den Männern eigentlich nichts liebte, als das Geschlecht, so fehlte ihr der weibliche Scharsblick anderer auf den Thron berusener Frauen, welche die tüchtigsten Charaktere leicht zu unterscheiden und an die Spize zu stellen im Stande sind. In Vergnügungen und Hoffesten hatte sie bisher geseht, geheimen Lieblingen ihre Gunst geschenkt. Aber weil bei verborgener Neigung die Gesahr um so größer, die Entdeckung um so leichter scheint, je höher der Gegenstand gestellt ift, zu dem sie sich erhebt, so hatte die Fürstin, Vors

<sup>1</sup> Antonio Petri, Diarium Romanum ab anno 1404-1417.

nehmere zurudweisend, ihre Blide auf einen Diener bes hauses, ben Munbschenken Pandolfello Alopo geworsen, einen damals sechsundzwanzigjährigen Jüngling von ausgezeichneter Körperschönheit, ber ihr bereits als Knabe nach Destreich gesolgt war. Mis jedoch Ladislaus gestorben, konnte sie der Versuchung nicht widerstehn, den Geliebten zu erhöhen. Bald sah sich Pandolfello als Großtämmerer im Besty eines der ersten Kronämter, und sein Wille ward auch der Wille der Königin. Bedeutend war hierüber die Entrüstung des Abels. Der Partei Durazzo, den Vertrauten des verstorbenen Königs, verdankte Johanna den Thron, und der nächste Play an demselben ward einem Ranne vergönnt, den sie als Knecht verachteten.

Magregeln gegen die Barone ichienen notwendig, und 30hanna begann mit ber Wittme ihres Brubers, beren Ginflug, burch große Befigungen verftartt, fie furchtete. Denn Maria befag burch ihren erften Bemal, Raimund Orfino, bas Fürftenthum Tarent nebft andern ganbereien. Ale fie fich baber nach Lecce begeben wollte, warb fie fammt ihren Rinbern erfter Che in Caftel nuovo, wiewohl in ehrenvoller Gefangenschaft gurudgehalten. Die Reihe fam nun an Sforga, ber ale Bebieter eines Beeres vor allem gefährlich ichien; fei es, bag man ibn wegen feiner Verbindung mit ben Baronen in Verbacht bielt, fei es, wie viele Ergahler jener Begebenheiten behaubten, aus perfonlicher Gifersucht Alopo's. Bobl mochte Sforga, wenn auch bei vorgerudtem Alter, burch feine bobe Geftalt, feine friegerische Saltung und ben Reig, ben ber Ruhm verleiht, bie Aufmerkfamkeit ber Ronigin feffeln, und als einmal Alopo beibe in einem icherzhaften Befprache begriffen fand, worin Johanna bem Felbhaubtmann wegen feiner Wittwerfchaft Borwurfe machte, fo faumte er nicht, lettern bes Ginverftanbniffes mit bem ungufriedenen Abel bei ber Ronigin anguflagen. 2 Diefe verlieb bem Großfämmerer zu jeder nötigen Borfehrung Bollmacht, und als

<sup>1</sup> Cronica di Napoli im 4ten Banb ber Raccolta di' storici Napoletani.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Costanzo, Storia di Napoli.

Sforza am nächsten Morgen in's Castel nuovo kam, um die Ronigin zu sprechen, so wurde ihm gemeldet, sie befinde sich im Thurm Beverella. Dort aber ward er sestgehalten und in die unterirdischen Kerker gebracht, in denen sich bereits sein Todsfeind, Baolo Orsino, befand. Diesen nämlich hatte Ladislaus, kurz vor seinem Ende, unter friedlichem Borwand in seine Gewalt gebracht und bessen hinrichtung besohlen, welche jedoch durch das Ableben des Königs hintertrieben wurde.

Die Festnehmung Sforza's steigerte noch mehr die Bersstimmtheit der Barone. Die Grafen von Gerace und von Troja, nebst andern Ebelleuten begaben sich zur Königin, über ein so rechtswidriges und ohne Bestragung der Staatsrate begonnenes Berfahren Beschwerde führend und auf eine gerichtliche Untersuchung antragend, der sich auch die Königin nicht widersetzte. Sie machten auf die Gesahren des ganzen Landes ausmerksam, welche aus einer Bereinigung der Sforzesklischen und Orsinischen Geerhausen, die ihre Kührer zu befreien strebten, erfolgen könnten, und vor Allem wiederholten sie ein schon früher geäußertes Berlangen, daß Iohanna durch die Wahl eines Gemals sich selbst eine Stütze, dem Reiche Beruhigung und wo möglich einer uralten und seit anderthalb hundert Iahren in Neapel herrschenden Opnastie Nachkommen verschaffen möchte.

Bieler Fürstensöhne wurde gedacht, und aus Aragonien war bereits ein Gesandter gegenwärtig, der um die hand der Königin für Don Juan, den zweiten Sohn König Ferdinands, werben sollte. Eine solche Berbindung schien von allen die vortheilbafteste. Denn die Aragonesen waren im Besitze von Sicilien, von ihnen konnte man im Falle eines Kriegs schleunige hulfe, ja vielleicht die Wiedererwerbung jener schönen Insel erwarten. Ein Rechtsgelehrter und ein Geistlicher wurden nach Spanien abgeschickt und in Balencia ein Vertrag abgeschlossen. Alls aber Johanna erfuhr, daß der Prinz erft achtzehn Jahre zähle, zeigte sie fich völlig abgeneigt, sei es aus Scham, sei es, weil

<sup>1</sup> Costanzo.

Pandolfello einen so jugendlichen Rebenbuhler scheute. Nicht bem Don Juan war Neapel bestimmt; wohl aber einst seinem Sohne, Berbinand bem Ratholischen, nachdem fast ein Jahrhundert verstrichen war, und bas unglückliche Reich mehr als Ein Gerrschersgeschlecht hatte zu Grunde gehn sehn.

Die Babl ber Ronigin fiel endlich auf Jatob Bourbon, Graf von Marche, mit ber herrschenden Familie Frankreichs verwandt und in mannlichen Jahren. Je mehr hierüber bie Barone ihre Bufriebenheit an ben Tag legten, befto mehr fürchtete Panbolfello. Dag ber fünftige Gemal ber Ronigin im Bunde mit bem Abel ibn leicht unterbruden murbe, ichien borauszusehn, und er manbte fich baber an ben einzigen Berbunbeten, beffen Beiftand von Gewicht fein und beffen Boblthater er werben fonnte. Er flieg in Sforga's Rerfer binab, und biefen feiner Freundschaft verfichernd und jede Schuld in Bezug auf beffen Gefangenschaft von fich abmalgenb, behaubtete er, für beffen Befreiung beständig gewirkt zu haben. Diefe fei jedoch nicht ihm felbft, wohl aber feiner Schwester Ratharina Alopa gelungen, welche bei ber Konigin in großer Gunft ftebe. Sforza hange es nun ab, bie haft zu verlaffen, ben Titel eines Großconnetabels und einen bebeutenben Solb für feine Truppen in Empfang zu nehmen, und zugleich biete er ibm feine Befreierin mit reichlicher Mitgift zum Beib an. Sforza ging biefe Bebingungen, die für einen hoffnungsloß Gefangenen glangend waren, ein und trat in bie ihm übertragene Burbe.

Nie konnte ber Königin seine Gulfe erwunschter sein, als eben bamals; benn die Stadt Aquila befand fich im Aufruhr, und mehrere Barone zeigten widerspenstige Gefinnungen. Sforza zog nach Aquila, und in kurzer Zeit gelang es ihm, Ales zu beruhigen. Die Aquilaner wurden bei einem Ausfalle, ben sie wagten, ganzlich geschlagen und Sforza bemächtigte sich der Stadt, die er jedoch nur mit Vergessenheit alles Vergangenen bestrafte. Der Graf von Fondi und ber Gerzog von Sessa sahen sich beim

<sup>1</sup> Cribellus.

Herannahen bes flegreichen Feldherrn veranlaßt, in Bedingungen einzugehn. Auch Julius Cafar von Capua, ein leibenschaftlicher und nach hohen Dingen strebender Mann, der nach dem Tode des Ladislaus einen Theil von deffen Söldlingen an fich gezogen, ward zur Unterwerfung und Ausschhnung mit der Königin gezwungen. Hierdurch ward der Haß dieses Mannes gegen Sforza begründet, der beiden schlechte Früchte trug. Allgemeinen Neid unter den Baronen erregte jedoch Sforza's Empfang in Neapel und der königliche Pomp, welcher bessen Hochzeit begleitete.

### fünftes Rapitel.

3m Juli 1415 erfuhr man, bag Jakob von Bourbon fich bereits in Benedig befinde, und nach Manfredonia fich einzufchiffen im Begriff fei, und es ward in bie Ronigin gebrungen, ibm Gefanbte entgegenzuschichen. Als aber Johanna gauberte, ba fie ben fünftigen Gemal an Abhangigfeitsverhaltniffe gu gewöhnen munichte, fo machten fich Julius Cafar von Capua, ber Graf von Troja und andere Barone aus eigner Machtvoll= fommenheit auf ben Weg. Run mußte auch bie Ronigin nachgeben, und fchidte ben Grogconnetabel mit anftanbiger Begleitung ihrem Brautigam entgegen, mit welchem man ichon fruber feftgefest batte, bag er blog ben Titel Graf und Beneralgouverneur bes Ronigreichs führen folle. Die Barone jeboch, Die brei Tage eber ale Sforza abgereist, trafen in ber Ebene von Troja (einer von ben Griechen mabrent ihres Rampfe mit ben Longobarben erbauten Stabt) auf ben erfehnten Fürften.

Da flieg Julius Cafar vom Pferd und fprach: Erlauchter Konig! Deine Majeftat fei uns Allen willfommen! Die Uebrigen,

<sup>1</sup> Costanzo.

bie nicht zurudbleiben wollten ober im Einverständniß mit dem Capuaner standen, stiegen nun ebenfalls ab und begrüßten Jakob als König. Sie wurden freundlich empfangen und Julius Cafar gewann hinlängliche Zeit, um von dem Stand der Dinge in Neapel den König zu unterrichten, den er selbst geschaffen hatte. Denn erst in der Nähe von Benevent erschien Sforza mit seiner Schaar, dem ein Gerold vorausging und rief: Dieß ist der Großsconnetabel! Nicht minder soldatisch unbeholsen war sein eigner Gruß, und auf dem Pferde sich verneigend sagte er: Erlauchter Graf! Die Königin, deine Gemahlin, erfreut sich beiner Ankunst und erwartet dich mit Ungeduld. Sierauf erwiederte Jakob nichts Anderes als: Wie besindet sich die Königin? Und als die ihm zur Seite reitenden Barone für den Connetabel Blat machen wollten, bat er sie, ihn nicht zu verlassen.

Im Schlosse von Benevent angelangt, versäumten auch die mit Sforza gekommenen Barone nicht, dem neuen Könige die hand zu kussen. Als jedoch Sforza selbst sich zu demselben begeben wollte, vertrat ihm Julius Casar den Weg auf der Treppe, ihn als Verräter behandelnd und fragend, weßhalb er, in einem Städtchen der Romagna geboren, dem rechtmäßigen Oberherrn die Huldigung zu versagen sich erdreiste, während die einheimischen Großen des Reichs ihn anerkannten? Nach heftigem Wortwechsel warsen sie ihre Kopsbedeckung einander vor die Füße; doch nur von Sforza ward das hingeworsene Kampszeichen von der Erde ausgegriffen. Da erschien der Graf von Troja, und als oberster Seneschall trennte er die Streitenden und ließ sie verhaften, worauf aber Julius Casar bald wieder entlassen, Sforza in einen Kerker gebracht wurde.

Ueber alles bieß erhielt bie Königin schleunige Nachricht. Bom Abel verlassen, ihres Feldhaubtmanns beraubt und erfaherend, daß alleroris, wo Jakob durchzog, ihm ein Lebehoch als König gebracht wurde, blieb ihr keine andere Wahl als Einewilligung in das Geschehene. In der Eile ward ein goldener

<sup>1</sup> Costanzo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cribellus.

Baldachin zugerüstet, und als der Fürst erschien, ward er unter demselben, bei lautem Bolkszuruf, durch alle Size von Neapel geführt. Auf der Brücke des Castel nuovo kam ihm Pandolsello in zahlreicher Begleitung entgegen, küste ihm den Fuß und hielt ihm den Steigbügel. Oben empfing ihn mit verstellter Freundlichkeit Iohanna, von ihrem Hofe umgeben, und stellte ihn den Versammelten mit den Worten vor: Wer mich liebt und das Haus Durazzo, der begrüße diesen meinen Gemal als König. Worauf Alle riesen: Es lebe die Königin Johanna und der König Jakob, unstre Herrn!

Selten ift mohl ein Chebund unter ichlechtern Borbebeutungen geschloffen, felten eine Brautnacht unter unerfreulichern Befprachen verbracht worben. Der Erfolg berfelben zeigte fich bereits am andern Morgen. Die versammelten Bafte, bie ein mehrtägiges Beft zu feiern ermarteten, murben gurudigemiefen, Alopo, ber fich in die Bimmer ber Ronigin geflüchtet hatte, feftgefest und in's Caftel bell' Dvo (einer von Friedrich II. auf ber Infel Megaris erbauten und burch eine Brude mit bem feften Lande verbundenen Feftung) abgeführt, mobin auch Sforga gebracht murbe. Auf ber Folter geftanb Panbolfello Alles, mas ber mehr als billig vorwitige Gatte über ben Lebensmanbel ber Ronigin zu erfahren verlangte. Sobann marb ber Ueberwiefene auf bent Mercato enthaubtet, burch bie Stadt gefchleift und am rechten guß aufgefnüpft. Go rudfichtslos gegen bie Ehre feiner Gemalin handelte ber neue Monarch und zu folcher Gobe fteigerte er ihren beimlichen Bag. Auch Sforga warb gefoltert, um von ihm bie Abtretung feiner Befithumer im Konigreich gu erzwingen, ja felbft bem Tobe wurde er nicht entgangen fein, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Stabt war in Sige (Seggi) eingetheilt. Sie wurden fo von ben fteinernen Sigen genannt, auf welchen fich die Bornehmern des Stadtviertels, nach Art der füblichen Bölfer, über die öffentlichen Angelegenheiten 
öffentlich besprachen. Ueber die Form diefer Sige dient zur Aufflärung, daß sie von mehreren Geschichtschreibern Theatra genannt werden. Sie dienten auch zu Tanz und Gefang bei feierlichen Gelegenheiten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca di Monteleone. Cronica di Napoli.

ihn nicht ber Mut feiner Schwester gerettet batte. Die Gefchichte ift zu ichon, um fie nicht zu erzählen.

Dag Lorenzo und Micheletto, bie an ber Spite ber Sforge8= fifchen Beerhaufen ftanben, bie Befangenichaft ihres Bermanbten und Führers nicht gleichgültig betrachten murben, war vorausgufehn. Sie hatten fich in Tricarico feftgefest, und verheerten bas Land bis an die Thore von Neavel. Julius Cafar ward gegen fle abgeschickt; ba biefer jeboch auf friedlichem Wege eber gum Biele zu gelangen hoffte, fo murben Unterhandler aus vornehmen Gefchlechtern ber Saubtftabt nach Tricarico gefenbet. Schon maren Micheletto Attendolo und Michelino Ravignano, Sforga's Schwager, in Unterhandlungen begriffen, als Margarethe, ihres Belbenftamms murbig, ben Banger anschnallte, und fo burch bie Stadt eilend, mit mannlicher Berebfamkeit eine gablreiche Schaar um fich versammelte. In folder Begleitung trat fle in ben Saal, wo bie Befandten fich aufhielten, und gegen biefe gewandt fprach fie: Wie fonntet ihr, bie offenbaren Feinde meines Baufes, mein Gebiet zu betreten magen? Richt Diefen Mannern, mit benen ihr Bertrage ichliegen wollt, gebort Die Stadt; mohl aber ben Meinigen, und fo lange fie ihrer Freibeit beraubt find, bin ich allein Bermeferin. An mich muffen eure Forberungen gerichtet fein; boch jest erflare ich euch nach Rriegsrecht für Befangene, und nur wenn ihr meinen Bruber lebig gebt, mogt ihr bem Meugerften, bas Sterbliche betreffen fann, entgehn. '

So wurden die Abgefandten festgehalten, und da beren Berwandte in Neapel um das Leben berfelben besorgt waren und den König beschalb beschworen, so nahm Ales eine gelindere Wendung. Alle Angehörigen Sforza's wurden frei gegeben, Margarethe und ihr Gemal Michelino durften im Königreiche ungefränkt verweilen, eben so Catharina Alopa, die sich in's Kloster S. Clara geslüchtet hatte. Ueber Sforza selbst gab der König die heilige Versicherung, daß bessen nicht in Gesahr

<sup>1</sup> Cribellus.

ftebe, und er marb mit feinem alteften Sohn Francesco (bem nachmaligen Bergog von Mailanb) in ein anftanbiges Gefängniß im Caftel nuovo gebracht. Micheletto murbe mit feinen Golblingen in ben Rirchenftaat entlaffen, wo ihm jeboch ein ungunftiges Schicffal bevorftand. Er hatte fich an Braccio ba Montone angefchloffen, ber ihn auch wirklich in Golb nahm. Aber ba biefer ehrgeizige Mann, ber Perugia in Befty genommen, nach ber Berrichaft bes vermaisten Roms ftrebte, fo mar es ibm vor allem barum zu thun, fich ben Tartaglia, einen Anführer gablreicher Golblinge, ju verbinden. Diefem vergonnte er nun, fich ber Befitzungen Sforza's in Toscana zu bemeiftern, bie bem Braccio felbft jum Schute anvertraut worben maren. beflagte fich Micheletto über biefe Treulofigfeit, welche auch einen Bruch zwischen Sforga und Braccio gur Folge batte. entließ Letterer ben Micheletto, beffen er weniger bedurfte, und enthielt ihm fogar ben Golb für feine Truppen bor. Da verfaufte ber fpater fo berühmt geworbene Niccolo Biccinino, ber bamale unter Braccio biente, fein eignes Gilberzeug, und begablte, über bes Felbberrn Betragen entruftet, ben Golb an Micheletto, welcher Lettere nun wenigftens Aquapenbente in Sforza's Namen behaubten fonnte. 1

### Sechstes Kapitel.

Unterbeffen hatte König Jakob feine neue Regierung ansgetreten. Bu feinen ersten handlungen gehörte bie Freilassung ber verwittweten Königin Maria, die mit ihren Söhnen nach Tarent zurücklehren burfte. Sie hatte sich nämlich an Tristan von Clairmont, einen mit Jakob in's Land gekommenen und

<sup>1</sup> Jovius, Cribellus,

bessen höchste Gunst genießenden Franzosen gewendet, und demselben ihre Tochter erster Ehe mit der Grasschaft Copertino als Mitgist versprochen, welches Bündniß auch zu Stande kam. Aber nicht, wie es Vielen Anfangs scheinen mochte, um sich die mächtige Familie der Orsini zu besreunden, hatte Jakob von Bourbon in diesen Bund gewilligt, wohl aber um seinen Freund zu bereichern, wie der Erfolg lehrte. Weit entsernt, die eingebornen Barone durch Wohlthaten an sich zu ziehn, vergab er die ersten Kronämter an Franzosen. Denn außer den Würden des Großkämmerers und Großconnetabels, die Alopo und Sforza bekleidet hatten, war auch das Seneschallenamt durch den Tod des Grasen von Troja, der, wie Einige glauben, an Gift starb, ledig geworden. Niemand fühlte sich durch solche Uebergehungen mehr beleidigt, als Julius Casar von Capua, der sich hierauf nach Marcone zurückzog und selten in Reapel erschien.

Auch Baolo Orfino, ber Condottiere, wurde von Sakob seiner haft entlaffen; boch er genoß ber Freiheit nur kurze Zeit. Auf Braccio's Befehl ward er vom Tartaglia und Ludwig Colonna, mahrend er zu Colstorito außerhalb ber Mauern spazieren ging, ermordet.

So gnädig sich König Jakob jedoch gegen die Borstehenden erwiesen hatte, um so strenger verfuhr er gegen seine Semalin, und neue Nebenbuhler fürchtend, ließ er sie, einer Sefangenen gleich, bewachen. Ein alter Franzose, den die Italianer Berslingiero nennen, ward ihr beigegeben, und so argusartig war seine Hut, daß Johanna, selbst der gewöhnlichen Bedürfnisse wegen sich nicht entfernen durfte, ohne dessen Erlaubnis einzuholen.

Große Unzufriebenheit entstand hierüber in der Stadt und zumal bei hofe. Man war an glanzende Feste gewöhnt, die nun für immer geschloffen schienen, und besonders unwillig waren die jungen Männer von Abel, die sich der Königin in Ritterspielen zu zeigen pflegten, um durch Wohlgestalt oder kriegerische Geschicklichkeit ihre Ausmerksamkeit anzuziehn.

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

Monate lang war auf biefe Beife Johanna ben Bliden ihres Bolfs entzogen. Da geschah es gegen Enbe bes Jahrs 1415, bag faft alle neapolitanischen Ebelleute fich nach bem Caftel nuovo begaben, und bie Ronigin zu begrußen munichten. lingiero wies fie gurud, fie verficherten aber, nicht eber bas Schloß verlaffen zu wollen, bis fie nicht ihre Monarchin mit eignen Augen gefeben batten. Endlich erschien ber Ronig felbft, entschulbigte seine Gemalin mit Unwohlfein und bat bie Gegenmartigen, entweder ihr Unliegen ihm felbft zu vertrauen ober Bierauf verfetten Jene, fle beihren Befuch zu verschieben. gehrten nichts Unberes, als bag er feine Gemalin in ber Urt behandle, wie es ber Enfelin fo vieler Ronige gebuhre, und nur in fo ferne fle ihm theuer mare, murbe er felbft auch ihnen theuer fein. Jatob erwieberte, er murbe feiner Bflicht nachfommen, und entließ bie Barone.

Bei diefer Scene war zufällig der Schreiber des Julius Cafar gegenwärtig, und als er nach Morrone zurückfehrte, erzählte er den ganzen Borfall seinem Herrn. Dieser baute darauf einen Plan, der dem Ehrgeize gemäß, aber aller Klugheit entgegen war. Im Jänner des folgenden Jahrs begab er sich nach Neapel, und theils durch sein Ansehn, theils weil er als Entserntslebender weniger verdächtig schien, gelang es ihm, die Königin ohne Zeugen zu sprechen. Indem er sich selbst und sein früheres Betragen gegen sie anklagte, äußerte er den Wunsch, ihr eine glänzende Genugthuung geben zu dürsen. Ihm solle sie sich vertrauen, er wolle sie der verlorenen Freiheit wieder theilhaft machen, und wenn es nötig schiene, den überlästigen König aus dem Weg räumen.

Iohanna besaß Verstellung genug, um nicht zu fingen. Seinem Anerbieten mit Dank entgegenkommend, beschied sie ihn nach Verlauf von einigen Tagen wieder in's Castel, um Näheres mit ihm zu besprechen. Aber zu tief war in ihrem Herzen der Groll gegen Julius Casar gewurzelt, dem sie ihr ganzes Ungluck schuldig war; zu sehr beweinte sie noch täglich den Pandolsello, um seinem Todseinde sich anzuvertrauen. Dabei schien die ganze

Unternehmung höchst gefährlich, ja es war die Möglichkeit vorhanden, daß der Capuaner vom Könige felbst geschieft worden,
um ihr absichtlich eine Falle zu legen. Johanna war ohne große Gemütseigenschaften, aber nicht ohne Klugheit. Den Tod Alopo's
zu rächen und sich felbst bei ihrem Gemale ein Verdienst zu erwerben, schien vor allen der sicherste Ausweg. Sie entdeckte baher dem Könige Alles, und bat ihn, wenn Julius wiederkehren sollte, denselben zu behorchen, um sich von der Treue Dessen zu überzeugen, den er als seinen altesten Freund im Königreich anerkenne.

Als baher ber Capuaner sich abermals bei ber Fürstin melden ließ, verbarg sich ber König hinter ben gewirkten Teppichen, mit benen man in damaliger Zeit die Gemächer, anstatt ber Tapeten, zu behängen psiegte. Inlius Cafar entwickelte nun ungescheut seinen Mordanschlag. Den Abend bes andern Tages wollte er ber Königin reiche Geschenke zusenden, sein Schreiber, ber von Allem unterrichtet sei, wurde dieselben begleiten, er selbst wolle sich verkleidet unter die Lastträger mischen. So wurde es ihm leicht werden, sich im fürstlichen Schlasgemach zu verbergen, und eben so leicht, den entschlummerten König zu töten, und bessen haubt in den Hof des Castels zu wersen, um die erschreckten Franzosen zu schleuniger Flucht zu beswegen.

Julius Cafar ging fobann auf gleichgültige Gefpräche über, und beurlaubte fich mit heiterer Miene bei Johanna, worauf er noch bem Könige, ber fich unterbeffen in fein Zimmer zuruckgezogen hatte, einen kurzen Besuch abstattete. Bon ba im hof bes Castells angelangt, und eben ben Tuß in ben Steigbügel setzend, warb er festgehalten und fogleich nach ber Bicaria gesbracht. Zwei Tage reichten zum Urtheil und beffen Bollstreckung hin. Julius warb mit seinem Schreiber enthaubtet, die Körper in ber Nunziata begraben, die Köpfe auf einen Pfahl gesteckt,

<sup>1</sup> Behind the arras, wie es im Bamlet beißt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Costanzo,

wo fie nach dem Zeugnif eines Gleichzeitigen noch lange nachher fichtbar blieben, bis fie vom Winde herabgeweht, von den Sunsden verschlungen wurden.

### Siebentes Kapitel.

König Jatob hatte Ursache zur Dankbarkeit gegen seine Gemalin, und wirklich ward, von jener Zeit an, ber Zwang gemilbert, unter bem sie bisher gelitten hatte. Auch trafen aus Frankreich gunftige Nachrichten ein; benn Lubwig II. von Balois war gestorben, und wiewohl er brei Söhne hinterließ, so schienen boch, ihrer Minderjährigkeit wegen, die frühern Ansprüche auf Neapel allmählig einzuschlafen. Auch war damals Frankreich in einem Zustande, der das Einmischen in fremde Sändel wenig begünstigte.

Da geschah es im December beffelben Jahrs (1416), baß Johanna ben Garten eines florentinischen Kaufmanns besuchte, um bort ben Abend bei einem fröhlichen Gastmahle zuzubringen. Kaum war in ber Stadt bekannt geworden, daß die Königin bas Castell verlaffen, als Abel und Volk sich schanna nicht verstaumte, eine abgehärmte Miene zur Schau zu tragen und Klagen über ihre beschränkten Verhältnisse fallen zu lassen. Sei es Eingebung ober, wie es wahrscheinlicher ist, Verabredung, genug, als die Königin wieder in ben Wagen steigen wollte, erregten zwei junge Ebelleute, Ottina Caracciolo und Anecchino Mormile, die großen Anhang im Volke hatten, einen Tumult und befahlen dem Kutscher, nach dem erzbischösslichen Pallast zu fahren. Johanna

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

rief: Meine Getreuen, verlagt mich nicht! Worauf Alles ermieberte: Es lebe bie Rönigin Johanna! 4

Alls Jafob Nachricht von Diefem Aufruhr erhielt, flüchtete er, seiner Sicherheit wegen, in's Caftel bell' Dvo. Die Roni= gin, burch bas zaghafte Benehmen ihres Gemals volltommen ermutigt, fcblug nun ihren Sit im Caftel Capuano auf, bas jur Uebergabe vermocht murbe. Laut erklarte fich nun bie Jugend, man muffe ben Ronig belagern und auf's Meugerfte bringen; Die Bebachtigern jeboch maren weit entfernt, ber Ronigin unumfdrantte Gewalt verschaffen zu wollen, ba fie eben fo wenig von ben fremben Gunftlingen Jafobs, ale von 30= hannens einheimischen Lieblingen beberricht fein wollten. Bergleich murbe baber zu Stanbe gebracht, ben ber Großfammerer, ein Frangofe, ber bie Achtung beiber Parteien genoß, vermittelte. Der Ronig folle ju feiner Gemalin gurudfehren, ein bebeutenbes Ginfommen und ben Titel eines Grogvicars bes Ronigreichs erhalten, ber Ronigin jeboch bleibe es überlaffen, ihren hof nach eigenem Gutbunken zu bilben. Die Stabt Reapel gemabrleiftete ben Bertrag.

Johanna ließ hierauf Sforza befreien und verlieh ihm die Stelle des Connetabels auf's Neue. Bugleich schenkte sie ihm Troja und seinem Sohne Brancesco Ariano. Zum obersten Seneschall ernannte sie späterhin den Sergianni Caracciolo, den ste vor allen Männern ihres Hofs begünstigte. Sergianni stand nicht mehr in der Blüte der Jugend; doch vereinigte er eine fräftige und ausdrucksvolle Gestalt mit großer Klugheit, und Johanna hatte bereits die Ersahrung gemacht, daß Wohlgestalt ohne geistige Ueberlegenheit kein Halt in der Not für weibliche Schwäche sei.

Sergianni, ben wir balb einen langbauernben Ginfluß auf bie Angelegenheiten bes Königreichs werben ausüben fehn, war aus einer alten, boch guterarmen Familie entsproffen. Durch bie Borforge eines Oheims warb er einer ftanbesmäßigen

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

Erziehung theilhaft, und bald wurde er vom König Ladislaus, ber mit ihm in gleichem Alter ftand, seiner kriegerischen Eigensschaften wegen, ausgezeichnet. Dieser gab ihm eine Filangieri zur Gattin, wodurch er Graf von Avellino wurde. Als Ladislaus die nachmalige Königin Maria in Tarent belagerte, soberte Einer von Mariens Rittern die Ritter des Königs zu einem öffentlichen Zweikampf. Sergianni übernahm diesen Kampf und bestegte den Gegner. In der Schlacht bei Roccasecca ward er verwundet, weil ihn Ladislaus, damaliger Sitte gemäß, mit dem blauen Mantel und den Lilien, seiner eignen Kleidung, geschmuckt hatte, um die Feinde über die Person des Königs zu täuschen: eine Ehre, die bloß den Tapfersten zu Theil wurde.

Dieser Mann war es, bem Johanna die Leitung ihrer Berson anvertraute. Die Art und Gelegenheit, die sie ergriff, um ihn ihrer Neigung zu versichern, werden auf eine wundersliche Weise erzählt, die wir, ohne sie verdürgen zu wollen, mittheilen. Sergianni hatte, wie dergleichen Eigenheiten häusig vorkommen, einen unüberwindlichen Abscheu vor Mäusen. Als er nun einstmals im Borzimmer der Königin Schach spielte, ließ diese, um ihn zu necken, eine Maus auf das Schachbrett wersen, worauf Sergianni wie ein Rasender aufsprang und sich in's Semach der Königin slüchtete, welche diese Zusammenkunft nach ihrer Weise zu benutzen wußte.

Daß die schnelle Erhebung Sergianni's ben Neid ber Barone erregen mußte, lag in der Natur der Sache. Bor Allen
unzufrieden zeigten sich Ottino Caracciolo und Anecchino Mormile, denen die Königin ihre Befreiung zu danken hatte, und
beren sie zu vergessen schien. Ersteren wußte Sergianni durch
Berleihung der Grafschaft Nicastro zu beschwichtigen. Bor Allem
aber dachte er daran, diesenigen zu entsernen, die er als Neben-

<sup>1</sup> Tristanus Caracciolus, Vita Serzani Caraccioli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corio, Storie Milanesi. Collenuccio, Compendio della Storia di Napoli. Letteres ift bas altefte Gefammtwerk über Reapel. Collenuccio fchrieb es am Enbe bes 15ten ober Anfang bes 16ten Sahrhunberts für hercules von Efte, welcher feine Jugenbjahre am hof zu Reapel verbracht hatte.

buhler an Wohlgestalt ober Ansehn zu fürchten hatte. So warb namentlich Urbano Origlia, ber seiner außerordentlichen Schönheit wegen gefährlich schien, als Gefandter nach dem Cosinizer Concil verbannt, und Sforza nach Rom geschickt, wo Braccio da Montone bereits die Engelsburg belagerte.

Auf diese Weise gesichert, suchte Sergiannt die Barone durch Aemter und Gehalte, die er den Franzosen abgenommen, und durch Berschwägerungen mit seiner Familie zu gewinnen, das Bolk durch Austheilung von Lebensmitteln um geringen Preis. Nun, glaubte er, könne die Königin einen Schritt gegen ihren Gemal wagen. Eines Abends bei'm Nachtmahl verlangte sie gebieterisch, daß Jakob alle Franzosen entserne. Bloß bei bewilligtem Schadenersaß, erwiederte Jener, könne eine solche Berbannung Statt sinden, und als die Königin darauf beharrte, stand er unwillig auf und begab sich in seine Gemächer, wo ihn Johanna sogleich bewachen und als Gefangenen behandeln ließ. Hierauf reisten alle Franzosen ab, und auch Castel dell' Ovo war durch eine Gelbsumme zur Uebergabe bewogen worden.

Unterbeffen war Sforza gegen Rom vorgerückt. Doch vergeblich blieb seine Bemühung, den Braccio, dem er als heraussfoderung einen blutigen handschuh auf einer Lanze zusandte, zur offenen Schlacht zu bewegen. Er begab sich hierauf nach Oftia, und ging über die Tiber auf einer Schiffbrücke, die er hinter sich zerstören ließ, um den Seinigen keine Wahl als den Sieg zu lassen. Als man ihm den Mangel an Lebensmitteln bemerklich machte, deutete er auf sein Schwert, das diese und alles Andere zu erwerden im Stande sei. Jur guten Borbebeutung gereichte es den Truppen, als des Nachts ein aufgesagter hirsch sich in Sforza's Zelt verirrte, der ihn mit den händen sing und erlegte. Auch entsprach der Erfolg dem Borzeichen. Braccio, der sich übermannt glaubte und den Römern mißtraute, wiewohl sie ihm mit Palmzweigen in den händen entgegen gezogen waren, und: Es lebe Braccio! gerusen hatten,

<sup>1</sup> Cribellus.

fich nach Umbrien und ließ den Bonte molle hinter sich abbrechen, wodurch für den Augenblick Verfolgung unmöglich
wurde. Sforza zog durch die Engelsburg in Rom ein, beruhigte
die Stadt und übergab sie dem Cardinal Isolani, nachdem er
den Senator und die Proveditoren ernannt hatte. Gierauf
schlug er den Tartaglia bei Toscanella, und dieser rettete sich
selbst nur dadurch, daß er die Jugbrücke der Stadt aufziehn
ließ, und dabei einen Theil der Seinigen, die sich noch außerhalb befanden, preisgab. Den Niccolo Viccinino, der, in Balästrina zurückgeblieben, die römischen Geerden auf seinen Streiszügen plünderte, nahm Sforza gefangen.

Dieß Alles geschah im Sommer und Gerbst 1417. Im November besselben Jahrs ward zu Costnig ber Carbinal Otto Colonna zum Papst erwählt, und nahm, bem Tage seiner Wahl zu Ehren, ben Namen Martin bes Fünften an.

### Achtes Rapitel.

Martin V., einer berühmten römischen Familie entsprossen, hatte seine Studien in Perugia vollendet und war von Innocenz VII. zum Cardinal ernannt worden. Weniger durch Gelehrsamkeit, als durch geistige und gemütliche Borzüge, namentlich Mäßigung und Gerechtigkeitöliebe, ausgezeichnet, hatte er sich in Cosinit die allgemeine Berehrung der Prälaten und die Zuneigung des Kaisers erworden, und war sofort einstimmig auf den Stuhl des heiligen Petrus erhöht worden. Kaiser Sigismund wünschte ihn in Deutschland festzuhalten, um die so sehr in Verfall geratenen geistlichen Angelegenheiten zu ordnen, die Franzosen luden ihn dringend nach Frankreich ein; doch sein

<sup>1</sup> Antonius Petri Diarium.

ganzes Gemüt war nach Italien gerichtet, wo sich namentlich ber Kirchenstaat im Zustande der äußersten Verworrenheit und des Abfalls befand, während Braccio Umbrien, die Königin Johanna Kom in Besth hatte, Bologna hingegen sich als Freistaat regierte. Nicht eher glaubte der Papst der dreisachen Krone sicher zu sein, als bis er sie in der haubtstadt der Christenheit zu tragen ermächtigt wäre. Durch Savohen begab er sich nach Mailand, wo ihn Philipp Visconte mit großem Pompe empsing, und verweilte sodann einige Zeit in Mantua. Dort begrüßten ihn die Abgesandten der Königin Iohanna, die auf Sergianni's Rat einen Bund gegen Braccio und ihre eigenen auswärtigen Feinde mit ihm schloß, und ihm das römische Gebiet abzutreten versprach, wosür denn der Papst ihr Anerkennung und Belehnung mit dem Königreich zusagte.

Inbeffen mar Sforza nach Reapel zurudgekehrt. Robanna überhäufte ibn mit Chrenbezeugungen, ichentte ibm Benevent und einen Theil ber Ginfunfte von Manfredonia. Aber balb fühlte er, bag er alles Ginfluffes beraubt und Gergianni an bie Spite ber Angelegenheiten gestellt fei, mas um fo mehr ein Migverhaltnig zwifchen Beiben hervorbrachte, als Sforza mabrend feines Feldzuge Urfache hatte, fich über ben Senefcall wegen Borenthaltung bes Solbes zu beklagen. Letterm wie auch ber Ronigin mußte es Besorgniffe einflogen, bag Sforza feine Gewalt vermehrte, indem er fich mit ben erften Baronen bes Reichs verschmägerte. Seine Tochter Elise gab er bem Leonardo Sanseverino, und feinen Sohn Francesco, ber bei Toscanella feine erften Belbenproben abgelegt batte, vermählte er mit Bo= lyrena Ruffa, die ibm bebeutenbe Befitthumer in Calabrien gu= Als Francesco, um nach Calabrien zu ziehn, Abschied genommen, foll ihm ber Bater lange nachgefehn und bann gu seinen Begleitern gesagt haben: Wahrlich, biefer wird einst über Italien herrichen! 4

Dag Sforza fich folden Planen hingab, tonnte am hofe

<sup>1</sup> Cribellus.

ber Ronigin nicht verborgen bleiben. Da geschah es, bag Sergianni ben Anecchino Mormile, ber laut in allen Bolfeverfammlungen gegen ibn fprach, feftnehmen und foltern ließ, weil man eine von ihm an Sforga gerichtete Chiffer aufgefangen baben wollte. Anecchino geftanb nichts, und man glaubte allgemein, bag bie Chiffer eine Erfindung von Sergianni fei, mas jeboch hinreichte, Die Ronigin wiber Sforga ju reigen. Diefer fich nun in bie Proving Bafilicata begab, um einen Streit zwischen seinem Schwiegersohn Leonardo und beffen Obeim zu folichten, fo murbe ihm berichtet, bag ihm Sergianni Rachstellungen auf ber Brude bei Scafati, bie über ben Sarno führt, bereit hielte. Er ichidte baber feine Begleiter über Scafati, er felbft jedoch verkleibete fich als Pferbetnecht, und entfam, Sieb und Striegel in ber Sanb, burch einen weiten Ummeg nach Acerra, von wo er fich zu feinen heerhaufen, bie bei Maggone ftanben, begab. Bu Eboli hatte er mit Francesco Mormile, bem Bruber Unecchino's, unterhanbelt, und biefer ibn, ju anberaumter Beit, mit feiner Schaar ju unterftugen Als diefelbe ankam, begaben fich Sforga und verfprochen. Francesco Mormile mit ben Ihrigen nach Reapel, burchritten die Stadt und riefen: Langes Leben ber Königin und Tod ihren Ratgebern! Sergianni jeboch hatte feine Anftalten fo gut getroffen, baf bie Stadt völlig rubig blieb, und jene Beiben fich in die Nahe von S. Maria incoronata gurudzogen, welcher Ort bamale ju ben Vorftabten geborte. Dorthin ichidte bie Ronigin ben Felbhaubtmann Francesco Orfino, um Unterhandlungen anzuknupfen. Sforza ging barauf ein, und vertheilte feine Truppen in Die umliegenben Quartiere. Aber ale er eines Tags forglos am Ufer bes naben Meers fpagieren ging, überfiel ibn ploplich Orfino mit einer auserlefenen Schaar. Der Rampf mar ungleich. Sforga, ber in Gile einen Beerhaufen gufammengerafft, jog fich fechtenb langs bes Stranbes (mo gegenwartig ber meftliche Theil ber Stadt liegt) gurud, und entrann burch bie Grotte bes Pofilipps nach Cafal bi Principe.

Da jeboch ein großer Theil bes Abels, zumal bie Familie

Driglia, auf feine Seite trat, fo ftellte er feine Schaaren balb wieber ber, jog fich nach Acerra und fodann nach Fragola, von wo er beständige Streifzuge in Die Umgegend ber Stadt ausführte, bie Bufuhr abschnitt und bie Landguter verheerte. Da gerabe bie Beit ber Beinlese eingetreten mar, fo fielen biefe Beeintrachtigungen ben Neapolitanern boppelt beschwerlich. Burger versammelten fich, und obwohl es bie Ronigin zu hintertreiben fuchte, mablte man gebn Abgeordnete aus bem Abel und gebn aus bem Bolt, Die Die öffentlichen Angelegenheiten übernehmen follten. Diefe fchickten Gefandte an Sforga, ber ber Ronigin feine Unterwürfigfeit zu bezeugen fich willig erklarte, jeboch Schabenerfat und bie Bertreibung Sergianni's verlangte. Johanna, von ben Abgeordneten angegangen, ja bedroht, mußte fich bem Bertrage anschließen. Sforza erhielt eine bebeutenbe Gelbsumme für ben Berluft, ben er bei Incoronata erlitten, Unecchino marb freigelaffen, und Sergianni fant für gut, fich felbst nach Procida zu verbannen, wiewohl er von bort, als einer fo nabe bem feften Lande gelegenen Infel, fortfubr, Die Königin von Meapel zu beherrichen. 1

Während jener Vorfälle befand sich Antonio Colonna, ber Neffe des Papstes, in Neapel. Er war von seinem Oheim vorzüglich deswegen gesandt worden, um die Befreiung des Königs Jakob auszuwirken, für den sich besonders der Herzog von Burgund, damals Regent von Frankreich (da Karl VI. wahnsinnig und dessen Sohn minderjährig war) auf das Dringendste bei dem Papst verwendete. Iohanna versprach die Freilassung ihres Gemals, sobald die Verhältnisse des Landes geordnet wären, und Sergianni überhäufte den jungen Colonna mit Ehrenbezeugungen. Letzterer trug viel dazu bei, Sforza's Haß gegen Sergianni zu mildern; denn Sforza auszuopfern konnte keineswegs im Plan des Papstes liegen, der sich seiner gegen Braccio zu bedienen hoffte.

Johanna, Die fich auf alle Beife bestrebte, unter irgend

<sup>1</sup> Costanzo.

einem Borwande ben Sergianni aus seinem Exil zu befreien, ernannte ihn zu ihrem Botschafter nach Florenz, wohin sich Martin V. im Anfange bes Jahrs 1419, von den Florentinern eingeladen, begeben hatte. Dort wurde ihm die Genugthuung zu Theil, daß sich ihm Johann XXIII. freiwillig unterwarf und seine Füße füßte, nachdem er sich, lange in Seibelberg gefangen, durch eine Gelbsumme vom Pfalzgrafen zu lösen gewußt hatte. Er ward von Martin zum Cardinal ernannt, starb jedoch balb, und liegt im Baptisterium zu Florenz besgraben.

Sergianni inbeffen marb von Antonio Colonna begleitet, und übergab diefem im Namen ber Ronigin Oftia, Civitavecchia und die Engeleburg, die bis babin neapolitanifche Befatung hatten. Den Bapft wußte er bald fur fich einzunehmen, ihm vorftellend, welche Bortheile ein enger Bund zwischen ihm und ber Regierung von Reavel beiben Theilen gemabren murbe, wie ber beilige Bater nur burch bie Waffen ber Ronigin in feine Staaten wieder eingeset werden fonnte, wie febr Lettere bebacht fein murbe, bem Saufe Colonna anfehnliche Befigungen in ihren eignen Staaten mitzutheilen. Gleichwohl läßt fich faum bezweifeln, bag Martin fcon bamale mit Ludwig III. von Balois, alteftem Gobn Lubwige II., in Unterhandlungen wegen ber Belehnung mit Reapel ftanb; boch barf man beghalb nicht annehmen, bag er ber Ronigin einen Rebenbuhler, fonbern vielmehr, ba fie finderlos mar, einen Nachfolger in Ludwig von Balois zu geben munfchte. Den Antonio, fo wie feinen eignen Bruber Giorbano, fanbte er abermals nach Regvel, um bie endliche Befreiung Jatobs zu erhalten. Bugleich erschienen zwei Carbinale, welche bie Konigin fronen follten. Da Lettere biefen entscheibenben Schritt von Seiten bes Papftes munichte, fo durfte sie bessen Mahnungen nicht länger widerstehn. wurde freigelaffen, und um ibn bei bem Bolte in ber verlornen Achtung wieder berzustellen, begleiteten ibn bie Colonnesen zu Pferbe und mit großem Gefolg ber Barone burch bie gange Stadt. Jafob begab fich jeboch in's Caftel Capuano, ba er im Caftel nuovo fürchten mußte, jeden Augenblid wieder verhaftet zu werden.

Sergianni war inbessen von Florenz nach Livorno gegangen, wo ihn eine Galeere ber Königin erwartete. Er hielt sich jedoch in Gaeta auf, und schützte llebelbesinden vor, indem er die Königin bat, den Sforza mit einem Geere sogleich in's Römische zu senden, um dem heiligen Bater, der Berabredung gemäß, gegen Braccio beizustehn. Johanna, die vor Begierde brannte, ihren Sergianni wiederzusehn, raffte so schnell als möglich die nötigen Gelbsummen zusammen und entsandte den Großconnetabel. Hierauf kehrte der Seneschall nach Neapel zurück, und wurde mit Ehrenbezeugungen empfangen.

Um so mehr wunschten nun die Barone, daß ein dauerndes Berhältniß zwischen König Jakob und feiner Gemalin zu Stande-kame, und daß Ersterer zugleich mit ihr gekrönt wurde. Um dieß zu hintertreiben, belehnte Johanna die Colonnesen mit Salern und Amalfi. 2

Doch Jakob von Bourbon schien endlich ber traurigen Rolle, bie er an jenem Gose zu spielen hatte, mube zu sein. Als er eines Tags (im Mai 1419) mit einigen Bornehmen burch die Straßen ritt, begab er sich auf ben Molo, bestieg eine kleine Barke und ließ sich auf ein genuesisches Schiff geleiten, nach welchem er bereits einige seiner Bertrauten geschickt hatte. Dieses brachte ihn nach Tarent, wo er von der Dankbarkeit der Königin Maria Beistand erwartete. Diese empfing ihn zwar als ihren Monarchen, wich jedoch der Zumutung aus, das haus Orstni um seinetwillen in einen Bürgerkrieg zu verwickeln. Seiner Gemalin ihat Jakob zu wissen, sie möchte über seine plösliche Abreise nicht erstaunen, da es ihm um Sicherheit seiner Berson zu thun gewesen, die er an jedem andern Orte leichter zu sinden

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Costanzo.

<sup>3</sup> Answärtige Gefchichtschreiber, worunter auch Canfovino, Storia di Casa Orsina, behaubten, Maria hatte ben Konig in Tarent belagert, wovon jedoch die einheimischen nichts wiffen.

hoffe, als in seinem eignen Sause. - Johanna ließ jedoch bas genuefische Fahrzeug, als es nach Neapel zurudkehrte, aus bem Saven jagen. 1

Jakob hatte nun keine andre Wahl, als in fein Baterland heimzuziehn. Die Königin Maria besorgte seine Einschiffung; doch ward er lange von ungünstigen Winden umbergetrieben, nach Cephalonien verschlagen und landete endlich in Benedig, in anderer Gestalt jedoch, als er es bei seiner Sinreise verlassen hatte, wo ihm der Doge selbst auf dem Bucentoro mit großem Bomp entgegengefahren war. Ein Jahr noch blieb er in Treviso. Sodann nach Frankreich zurückreisend, begab er sich, sebenössatt, wie es scheint, in ein Franzisskanerkloster zu Besançon, wo er die Königin Iohanna noch um drei Jahre überlebte. Letztere ward nach seiner Abreise, im Oktober 1419, von Einem der Cardinäle im Castel nuovo gekrönt, und zwei Monate lang dauersten die Feste, die sich an diesen seierlichen Akt anreihten.

In diese Zeit mag es auch fallen, daß Johanna ihren verstrorbenen Bruder vom Kirchenbann lossprechen und ihm das große Grabmal errichten ließ, das noch heutzutage in S. Giovanni a Carbonara wohlerhalten zu schauen ift. Die architektonische Anordnung besselben ist geschmacklos, die Skulptur für die damalige Zeit von Wert und auf Aehnlichkeit der dargestellten Versonen abzweckend.

# Menntes Rapitel.

Unterbeffen mar Sforza, ben ber Bapft zum Gonfaloniere ber Rirche ernannt, und ber zwei Sohne Sergianni's, bie Ranke bes Lettern fürchtend, als Geißeln erbeten und nach Benevent

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Redusio, Cronicon Travisinum.

gefchict batte, bis über Rom binaus vorgerudt, und fcblug ein Lager zwischen Biterbo und Monteffascone. Da es ihm an Sußpolf fehlte, fo batte er bereits feinen Gobn Francesco und feinen Schwiegersohn Leonarbo Sanfeverino mit ben Ihrigen aus Calabrien entbieten laffen, und bat indeffen Die Biterbienfer, ibm ihre Mannichaft zu Gulfe zu fenben. Allein biefe Schaar marb bes Nachts von Braccio ploglich überfallen, und ein großer Theil bavon gefangen genommen. Bierauf bebrobte Braccio Biterbo und verfundigte, im Weigerungefalle, an ben Gefangenen Rache zu nehmen. Biterbo jedoch hielt Stand, und Sforza beeilte fich, bie bebrangte Stabt zu retten, und mar bereits in ber Nabe berfelben angelangt. Aber mehrere feiner Saubtleute, worunter Niccolo Orfino, hatten fich beimlich mit Braccio verftanbigt, und ale biefer beranructe und Sforga eben auf Rund-Schaft ausgeritten mar, brachten Jene bas Beer in Unordnung und Niccolo Orfino, wie zur Flucht genötigt, marf fich nach Bergebens beftrebt fich Sforga, Die Reiben wieber berzustellen; er eilt in die Stadt, um Die Seinigen zu einem Ausfall aufzuforbern; aber nur breifig Rann folgen ibm. Dit biefen bringt er' bis zu ben feindlichen Felbzeichen vor und befreit viele feiner Gefangenen. Aber fcmer am Salfe vermundet und die Abnahme seines Säufleins bemerkend, wird er endlich von ben Seinigen vermocht, fich zurudzugiehn. 1

Bahrend biefer Zeit hatte fich Francesco Sforza mit seinen Seerhaufen genähert, und in Rom von dem großen Berluste, ben sein Bater bei Biterbo erlitten, benachrichtigt, beschleunigte er seine Reise und die Bereinigung gelang glücklich zur Nachtzeit. Nun wagte Sforza ein neues Treffen, in dem er viele Gefangene machte, jedoch abermals auf seinen Rückzug bedacht sein mußte, weil Niccolo Orfino, bessen Berrat bisher, als Unfall angesehn, verborgen geblieben war, öffentlich mit seiner Schaar zu Braccio überging. Aber nichts vermochte Sforza's Ausdauer, seinen Mut und Unternehmungsgeist zu bezwingen. Die Gefangenen

<sup>1</sup> Cribellus.

hatte er, ber bamaligen Sitte gemäß, frei gegeben; aber Braccio befolgte sein Beispiel nicht, und schiefte die Seinigen nach den kleinen Inseln im See von Bolsena. Da ließ Sforza in Viterbo einige Kähne zimmern, und diese wurden glücklich bei Nacht in den See geschafft, jeder nur mit einem einzigen Fährmann versehn. Als fie sich in der Nähe der Inseln befanden, stießen die Schiffer in die mit sich geführten Trompeten, roodurch die Wächter erschreckt, den Feind in der Nähe glaubten. So gelang es, vierzig der vornehmsten Gefangenen zu befreien, da die Fahrzeuge keine größere Anzahl auszunehmen vermochten.

Hierauf ließ Sforza seinen Sohn ein Lager bei Viterbo aufschlagen, ba innerhalb ber Stadt die Best ausgebrochen mar, und er selbst eroberte auf Streifzügen mehrere dem Feinde zusgehörige Castelle, aus denen er Beute und Lebensmittel zurücksbrachte. Diese waren um so willsommener, als Sergianni den Truppen keinen Sold gesandt hatte, und der Mangel immer fühlbarer wurde. Fast im Angesichte des Feindes erstürmte Sforza die kleine Stadt Capitone bei Todi, wiewohl er Ansangs, von einem Steinwurf in den Graben hinabgeschleubert, lange ohne Bewußtsein gelegen hatte. In Capitone nahm er den Grasen Brandolino, der ihn bei Viterbo verwundet hatte, und den Gattamelata aus Narni gesangen, welcher Lezterer nachmals als venetianischer Feldherr berühmt geworden, und dessen Reiterstatue noch heutzutage, von der Hand des tresslichen Donatello gearbeitet, den Plat vor der Haubtsirche zu Padua ziert.

Bugleich gelang es, ben Tartaglia von Braccio abspenstig zu machen und mit bem Papste auszusöhnen. Sforza verschwäsgerte sich mit ihm, und Tartaglia's Tochter ward mit Iohannes, einem Sohne Sforza's, vermält. Die Winterquartiere bezog Sforza, um in der Nähe des Parstes zu sein, in Aquapendente; Braccio stand in Affist.

Auf's Sochfte war inbeffen der Papft gegen die Königin Johanna und ihren Seneschall aufgebracht. Denn weit entfernt,

<sup>1</sup> Cribellus.

daß man Sforza, dem Bertrage gemäß, unterstützt hätte, ward ber Sold sogar an Braccio verschwendet, den man fürchtete, indeß man die Sforzesken, nach der Schlacht von Viterbo, für versloren hielt. Um den haß Sergianni's gegen Sforza noch mehr zu steigern, trat der Umstand hinzu, daß Einer der Söhne des Erstern, als er auf den Zinnen des Thurms in Benevent spazieren ging, herabstützte und starb, ein Unfall, den man, wo nicht für beabsichtigt hielt, doch der Nachlässigkeit der Wächter Schuld gab.

Als Martin auf diese Weise durch seine eigenen Verbündeten seinen Feind unterstützt fand, hielt er es für geraten, sich mit Letzerm zu vergleichen, wozu die Florentiner, die dem Braccio geneigt waren, willig die Sande boten. Braccio sam nach Florenz, wo er vom Volke mit großem Jubel und ausgezeichneten Ehren, vom Papste ziemlich kalt empfangen wurde. Doch löste ihn dieser vom Interdikt, das er über ihn ausgesprochen, verleibte Orvieto, Narni und Terni dem Kirchenstaat wieder ein, belehnte den Braccio jedoch mit Perugia und den umliegenden Ortschaften. Wosür denn Braccio versprach, dem Papste Bologna wieder zu erobern, was er späterhin auch ausführte. Martin konnte endlich mit Sicherheit nach Kom zurückehren, und er that es um so lieber, als er sich von den Florentinern durch einige Spottlieder, welche die Knaben in den Straßen auf ihn absangen, für beleidigt hielt.

Noch in Florenz jedoch beschied er ben Sforza zu sich, und im Beisein der Bertrautesten entdeckte er ihm seine feste Absicht, Ludwig III. von Balois auf den Thron von Neapel zu seten. Sforza zauderte lange, hiezu behülflich zu sein; doch der Papft

Papa Martino Non vale un quattrino.

<sup>1</sup> Cribellus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leonardus Aretinus, Historia sui temporis. Der Gefang war zu Ehren Braccio's gebichtet. Leonarbo, ber fich vergebens bestrebte, burch vernünftige Grünbe bie Empfinblichfeit bes Papstes zu beschwichtigen, führt zwei Verfe aus jenem Bolfelieb an:

machte ihn aufmerksam, daß die Schlüffel von Biterbo, wo sich Sforza's Haubtmacht befand, in seiner (des Papstes) Hand seinen. Das Haus Durazzo drohe ohnedem auszusterben, und baldige Kürsorge sei notwendig, um jenes große Lehen dem päpstlichen Stuhle zu erhalten. Sforza sandte hierauf die Instignien des Großconnetabels an die Königin zurück, und Ludwig III., der sich längst nach dieser Unternehmung gesehnt hatte, verlieh ihm die künstige Würde eines Vicekönigs und die Summe von 300,000 Dukaten, um seine Kriegshausen herzustellen.

Im Juni 1420 rückte Sforza in's Königreich ein, verbot jedoch jede Feindseligkeit, da er münschte, daß Johanna in seine Bedingungen eingehn und Ludwig den Dritten zu ihrem Nach-folger erklären möchte. Hierauf erfolgte jedoch eine abschlägige Antwort, und Sforza lagerte sich bei Neapel, auf den Hügeln vor der Porta Capuana, die Flotte der Provenzalen erwartend, die ihm von Ludwig angekündigt worden war. Johanna hatte indessen den Antonio Carassa, genannt Malizia, an den Papst nach Florenz geschickt, um bessen Bermittlung auszuwirken; doch es zeigte sich bald, daß auch der Papst Ludwigs Partei ergriffen hatte, oder vielmehr an deren Spize stehe.

Unbegreislich erscheint auf ben ersten Blick die Weigerung ber kinderlosen Johanna, dem Valois die Nachfolge des Reichs zu sichern. Um diesen Umstand zu erklären, muß man zuerst Sergianni's haß gegen Sforza zu hülfe rusen, sodann erwägen, wie sehr die Durazzische Vartei den Franzosen abgeneigt war, und auch die Unglücksfälle bedenken, von denen sich Sforza im Anfange seiner Unternehmung betrossen sah Denn abgesehn, daß die verheißene Plotte lange vergebens auf sich warten ließ, und Viele das Gerücht verbreiteten, daß sich dieselbe zerstreut habe, lag auch Francesco Sforza an einer für tötlich gehaltenen Wunde danieder, seine Semalin Polyxena nehst einer Tochter, die sie ihm geboren, waren vergistet worden, wodurch er seine Besthungen in Calabrien verlor, und Leonardo Sanseverino,

<sup>1</sup> Cribellus.

Sforza's Schwiegerfohn, ward in einem Zweitampfe von Carafello Caraffa getotet.

Babrent fich nun aber Maligia, ber Gefanbte ber Ronigin, in Floreng befand, ericbien am papftlichen Sofe Don Gargias Cavanilla, ben Alfons, Ronig von Aragonien, borthin gefchict batte, um mit bem Bapfte wegen Corfica's, bas Alfons gu erobern ftrebte, zu unterhandeln, mahrend Martin bie Genuefer, welche jene Infel in Unspruch nahmen, begunftigte. Dit biefem Don Bargias batte Maligia Rudfprache, entbedte ibm bie traurige Lage ber Ronigin Johanna, und ftellte bie Meinung auf, bag Alfone, wenn er bie in Sarbinien liegende Flotte nach Neavel zur Rettung ber Konigin fenben wolle, er fich ein blübenbes Ronigreich ftatt eines unfruchtbaren Gilands zueignen fonne. Denn es liege fich von ber Dankbarkeit Johannens ermarten, baf fie ihn an Rinbesftatt annehmen und jum Erben einsegen murbe. Don Gargias ging barauf ein, und bat ben Malizia, fich felbst nach Sardinien zu begeben, mo gegenwärtig Ronig Alfons fich aufhalte. Malizia begab fich hierauf nach Biombino und ichicte einen Schreiber ber Ronigin in einer Fregatte an fie ab, um fie um Bollmacht zu bitten, mit Alfons ju unterhandeln. Johanna, bie fich burch Sforga, ber von ber Lanbfeite bereits alle Bufubr abgefdnitten, bebrangt fab, und jeben Tag ber Unfunft ber provenzalischen Flotte entgegenblichte, fandte auf's Schleunigste bie Bollmacht nach Biombino, und Maligia Schiffte fich nach Sarbinien ein.

### Behntes Kapitel.

Che wir nun aber einer neuen Berwicklung in biefer Geschichte entgegengehn, und einen ber bedeutenbsten Charaktere in biefelbe eingreifen sehn, ift es vielleicht nicht am unrechten Orte, über Alfons, seine Berhältnisse und Herrschaften, so wie über seine vorausgegangnen Unternehmungen Giniges mitzutheilen.

Alfons, in Aragonien der Künfte, war der Sohn Fernando's, eines castilischen Brinzen, welcher, als der Stamm
der Grasen von Barcelona ausgestorben, auf den Thron von
Aragonien berusen wurde, weil seine Mutter, die Königin von
Castilten, eine Schwester Martins, des letzten aragonischen
Herrschers, gewesen war. Fernando, der zuerst Vormund seines
Ressen Don Juan, Königs von Castilten, gewesen, bestieg den
ererbten Thron sast ganz ohne Kamps, wiewohl neben ihm noch
vier andere Kronbewerber austraten; so streng geordnet waren
jene Länder durch die Reichsstände, die sich vorbehalten hatten,
die Rechte der Bewerber zu untersuchen. Don Fernando hielt
1412 seinen Einzug in Saragossa und beschwur die Versassung,
woraus ihm gehuldigt wurde.

Bon Alfonsens früherer Jugend ift wenig bekannt; boch erhellt, daß ihn fein Bater an Weihnachten 1413 nach Tortosa zu Papst Benedikt XIII. schiefte, wo er, nach alter Sitte, in Priesterkleibung und mit entblöstem Schwert bei'm Hochamte das Evangelium lesen mußte. Im Anfange des folgenden Jahrs erfolgte die Krönung Don Fernando's, wobei Alfons den Titel eines Prinzen von Girona erhielt, indem sein Bater ihn mit dem Mantel bekleibete und ihm einen goldnen Stab in die Hand gab. Später wurde er zu Balencia mit Donna Maria, der Schwester des castilischen Königs, vermält. Aber schon

<sup>1</sup> In Catalonien mußte er einen breifachen Gib an verschiebenen Orten ablegen. Zuries, Annales de Aragon. .

1416 ftarb Fernando im fleben und breißigften Sahr feines Alters.

Alfons, ber erste von fünf Brüdern, wovon jedoch Einer bereits gestorben war, bestieg ben Thron in seinem zwanzigsten Jahre. Als die catalonischen Stände, wegen seiner Jugend, vorschlugen, ihm steben Männer an die Seite zu setzen, welche Gott fürchteten, die Gerechtigkeit übten, den Leidenschaften nicht unterworfen und unbestechbar wären, versetzte der junge König: Wenn es nur einen einzigen solchen Mann gebe, so wolle er ihm die ganze Regierung abtreten.

Außer Aragon und Catalonien erbte Alfons bie Ronigreiche Valencia, Majorca, Sicilien, Sardinien und Corfica. Befit ber beiben lettgenannten Gilande theilte er jeboch mit ben Genuefern, mit benen ichon feine Borfahren in beständige Kriege vermickelt gemesen maren. Benedift XIII. batte zwar feinen Bater bamit belebnt; boch ichon Don Fernando hatte bie Partei jenes Papftes, auf Die vielfachen Befchmorungen bes Raifers Sigismund, verlaffen, und Alfons lub bie Carbinale, bie fich bei bem beiligen Bater in Benniscola befanden, ein, fich nach ber Kirchenversammlung in Cofinit zu begeben, bem jeboch nicht Alle Folge leifteten. Der König war übrigens mit dem Betragen seiner Gefandten bei bem Concil nicht völlig zufrieden, fei es, bag er bie Wahl eines spanischen Carbinals gewünscht hatte, fei es, bag Martin V., als Lebensberr ber italischen Infeln, ihm nicht alle jene Bortheile zuficherte, bie ber Ronig in Anspruch nahm. Go gefchah es, bag biefer fich nicht völlig entschied, und bie Auslieferung Beneditts an ben romifchen Bof verweigerte. 2

Alfonsens ältester Bruder, Don Juan, war bei bes Baters Tobe in Sicilien. Da jedoch bie Sicilianer, bie zu keiner Zeit gern unter auswärtiger Herrschaft standen, Miene machten, ben Prinzen zu ihrem Könige auszurufen, so beschied ihn Alfons nach Spanien. Don Juan gehorchte, und sein Bruder wußte

<sup>1</sup> Panormita, De dictis et factis Alfonsi Primi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zurita.

ihm für die verlorenen Goffnungen diesseits und jenseits des Pharus (benn er war, wie schon erzählt, ein Jahr früher mit der Königin von Neapel versprochen gewesen) einigen Ersatz zu leisten, indem er ein Chebündniß zwischen ihm und der ältesten Tochter des Königs von Navarra zu Stande brachte, welcher nach des Vaters Tode jenes Reich als Erbtheil anheim siel. Seine Schwester Maria vermälte Alsons mit dem Könige von Castilien, dem Nessen seines Vaters.

Mit den Ständen geriet er bald nach seinem Regierungsantritt in Streit, weil fie, ben Gefeten gemäß, verlangten, daß er die Castilianer, die in seinen Diensten waren, verabschiede. Zwei der Bornehmsten, welche hohe Gerichtsämter bekleideten, mußte er auch wirklich entlassen; benn die Cortes erklärten, daß sie ihm im Nichtfalle den Gehorsam auffündigen würden, der nur bedingungsweise geschworen sei.

Aus biesen engen Berhältniffen mochte fich ber König, ber von Unternehmungsgeift beseelt war, heraussehnen, und so rüftete er im Frühling 1420 eine Flotte, um nach Sarbinien zu segeln, und auch die verworrenen Zustände von Corfica zu seinem Bortheile zu lenken. Als Berweserin ber spanischen Reiche ließ er seine Gemalin zurudt.

Mit 24 Galeeren und 6 Galeoten segelte ber König nach Majorca, wo noch vier venetianische Schiffe zu ben seinigen stießen. Auf Sardinien landete er in Alghero auf der West-füste, und verband sich dort mit seinem Statthalter Artal de Luna. Diesem gelang es, die in Aufruhr begriffenen Städte Terranuova und Longosardo zu bezwingen, worauf sich das wichtige Sassari ergab, und die Insel zum Gehorsam des Königs zurücksehrte.

In Diefe Beit faut Die Gefandtschaft bes Malizia Caraffa. Um jedoch ben Lauf ber fpatern Begebenheiten nicht mehr unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Formel lautete befanntlich folgenbermaßen: Nosotros, que cada uno por si somos tanto como os, y que juntos podemos mas que os, os hacemos nuestro Rey, contanto que guardareis nuestros fueros; si no, no!

brechen zu muffen, wird es geratener fein, hier fogleich Alfonfens Kriegszug gegen Corfica anzureihen.

Wem biefe Insel damals eigentlich zugehörte, ist schwer zu sagen. Barone und Bischöfe bekriegten sich unter einander beständig; die eine Partei rief dann die Genueser, die andere die Aragonier zu Hülfe, wovon sedoch keine jemals das ganze Eiland in Besty nehmen konnte. Blog die Stadt Bonifazio an der Sübspitze besselseitig gewährten beide Städte sich Bollfreiheit, Bonifazio wurde das Ange Genua's genannt. Die Genueserschickten dahin einen Podesta, welcher in Verbindung mit vier Aeltesten, von den Bonifaziern gewählt, die Stadt regierte und das Recht über Leben und Tob hatte.

Als der König von Aragon auf der Insel landete, hatte seine eigne Partei die Oberhand, an deren Spige Vicentello Ifiria stand, der sich Graf von Corsica nannte. Leicht gelang daher dem Erstern die Einnahme von Calvi, und die übrigen diesseits des Gebirgs gelegenen Städte kamen ihm von selbst entgegen; nicht so die transmontanischen, worunter Bonifazio, zu dessen Belagerung er sich anschiekte.

## Elftes Rapitel.

Bonifazio liegt auf einem Felfen, beffen Oberfläche zweistaufend Schritt im Umfange zählt, und außer ber Stadt noch einen Walb enthielt, beffen Baume zu fällen ftreng verboten war. Gegen Sarbinien zu ift ber Fels schroff und unersteiglich. Der Haven ift auf ber Nords und Oftseite vollkommen geschützt,

<sup>1</sup> Petrus Cyrnaeus, De Rebus Corsicis.

schmal aber tief, fo bag er bie größten Fahrzeuge aufzunehmen An feinen Ausgangen befinden fich zwei Thurme, Die ihn beschüten, und wovon einer gum Leuchtthurm bient. früben Morgen brang Alfons mit ber Flotte gegen ben Saven vor, und fuchte fich ber Thurme ju bemachtigen. Die Bachter berfelben verfunbigten ber Stadt bie Befahr burch auffteigenben Rauch, und es eilte fogleich eine Schaar von Junglingen nach bem Leuchtthurme, an bem bereits Alfons feine Leitern angelegt und feine Sabne aufgepflanzt batte. Gin barter Rampf entfpann fich, in welchem bie Bonifagier flegten. Die Leitern wurben gertrummert, Die Sahne gerriffen und ber Konig gurud= getrieben, ber fich jeboch bes gegenüberliegenden Thurms bemachtigte, und fomit ben Gingang in ben Saven erzwang. eroberte bie Fahrzeuge ber Feinde, Die Bein= und Rornbehalt= niffe, bie fich am Ufer befanden, und ließ fogleich breigebn größere Schiffe unmittelbar an bie Mauern ber Stadt fich anlegen; benn bie Felfen, auf benen fle rubt, find ausgehöhlt, und erlauben ben Schiffen, in Die Grotten berfelben einzudringen. Die Catalanen fuchten nun, von ben Maftforben aus, Die Mauern zu erklimmen, die fich jedoch augenblicklich mit feindlichen Bemaffneten erfüllten. Alfone inbeffen, ber feine Truppen ausge= fchifft, griff die Stadt von ber Lanbfeite an, und bemachtigte fich zweier Thore, fo bag bie Bonifagier ihn mit Muhe vom Einbringen gurudbielten. Er ließ bierauf einen Sugel in ber Mabe ber Mauern befegen, und aus ben Bombarben murben ungeheure Steine in die Stadt gefchleubert, Die bedeutende Berftorungen anrichteten. Da ber Fele ohne Quellen ift, fo litten Die Bonifagier (es war im August) an Waffermangel, bis enblich ein erquidender Regen fiel, und bie Cifternen wieder anfüllte.

Alfons, beffen Freigebigkeit zu allen Zeiten gränzenlos war, sette seinen Tapfern ungeheure Preise aus, und fünshundert Golbstücke waren bem bestimmt, ber zuerst die Mauer ersteigen und die Zeichen bes Königs aufpflanzen wurde. Dit Jubel ward

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

bieg Aufgebot im Beere vernommen, und ber Sturm zu Baffer und zu Lande erneut. Biele Bonifagier erlagen ben Geschoffen ber Burfmaschinen, die auch von ben Schiffen aus geschleubert murben; aber auch viele Catalanen fturgten, von feindlichen Afeilen burchbohrt, aus den Maftforben in's Meer. ploglich ber Thurm Scarincio, burch bie Bombarben erschüttert, jufammen, und bie Belagerer fprangen von ben Segelftangen auf die Trummer hinüber, und richteten die koniglichen Stanbarten auf. Laut ericoll ber Siegesruf, bie Stabt fei genom= men. In ber That war bereits eine beträchtliche Ungahl in biefelbe eingebrungen; fie marfen Feuerbranbe in bie vorzug= lichften Gebäube, und bas Rornmagagin ging in Flammen auf. Da eilte die Mannschaft ber weniger bebrobten Thurme von allen Seiten herbei, ein hartnädiges Befecht entftanb, und alle Catalanen, Die fich innerhalb ber Stadt befanden, murben ge-Inbeffen ichleuberten bie auf ben Mauern Stebenben Reuer in bie aragonischen Schiffe. Drei bavon maren bereits halb verzehrt, und bie übrigen faben fich gezwungen, aus bem Baven gurudzuweichen. Während auf biefe Urt alles auf ber Seefeite beschäftigt ichien, fturmten bie Lanbtruppen bes Konigs Die verlaffenen Mauern. Aber Margarethe Bobia, eine eble Corfin, die auf ben Binnen bes bebrobten Thors mit ben Ihrigen Bache bielt, ließ bie Leitern burch große Steine gerfchmettern, und eine Schaar von Tapfern öffnete ploglich bie Pforten und trieb bie Reinbe, mit entichiebener Nieberlage, gurud.

Drei Tage und brei Rachte hatte ununterbrochen bieser Kampf gedauert, und die eintretende Pause benutten die Bonisfazier, um ben zerfallenen Thurm burch eingerammtes Pfahlswerf zu befestigen. Da fie sich weigerten, mit dem Könige zu unterhandeln, so ließ dieser Briefe, an Pfeile befestigt, in die Stadt schießen, und versprach benjenigen, die sich zu ihm flüchten würden, große Gelbsummen zur Belohnung. Nur Zwei, worsunter ein Genueser, folgten dieser Lockung und berichteten dem

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

Rönig, daß Antonio Salvi, der Podesta der Stadt, schon vor Ankunft der Flotte gestorben, und der Kornvorrat verbrannt sei, worauf Alfons beschloß, die Bonifazier durch Aushungerung zu bezwingen.

Richts besto weniger ließ er einen andern, öftlich gelegenen Sügel besetzen, um auch von dorther den Feind durch Wurfsmaschinen zu beunruhigen, und der haven ward durch eine Kette geschlossen, damit kein genuestsches Fahrzeug den Bonisaziern Zusuhr und hülfe zu bringen im Stande ware. Wohl hatte man in Genua, aus andern Theilen der Insel, die Nachricht von Bonisazio's Belagerung erhalten, und der Doge Thomas Fregoso ließ zu diesem Behuf steben Schisse ausrüsten. Aber abgesehn, daß die Pest in Genua wütete, und der Doge bemüht war, Ludwig dem Dritten beizustehn, so waren auch den ganzen herbst hindurch die Winde so ungunstig, die See so stürmisch, daß kein Fahrzeug den haven verlassen konnte.

Indessen war Bonifazio durch die Wurfmaschinen des Königs in einen so traurigen Justand geraten, daß kaum ein einziges Haus noch Sicherheit darbot, und die meisten in Arümmern lagen. Alle Einwohner daher, die nicht unmittelbar auf den Mauern Wache hielten, zogen sich in den nahe gelegenen Hain zurück, wo sie Hütten und Belte aufschlugen. Alsons bot sich häusig zum Vergleich an, und versprach sogar der Stadt ihre Freiheiten erhalten zu wollen. Dennoch zauderten die Bonissazier, und als von aragonischer Seite die Unmöglichkeit dargestellt wurde, dem Hunger zu widerstehn, von dem schon Viele der Einwohner zu Gerippen verzehrt waren, so wurden von mehreren Seiten der Mauer Brodlaibe in das Lager des Königs hinabgeworsen, und ihm selbst ein aus Frauenmilch bereiteter Käse zum Geschenk gebracht.

hierauf begann Alfons, ber unterbeffen aus Spanien Berftarkungen erhalten, ben Sturm auf's Neue, sowohl von ber Lanbfeite als von ben Schiffen aus, und bie in ben Mastkörben

<sup>1</sup> Johannes Stella, Annales Genuenses. Cyrnaeus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cyrnaeus.

befindlichen Seefolbaten bedienten fich außer ber Gefchoffe auch ber Feuergewehre, benen viele Bonifagier jum Opfer murben. Diefe jedoch liegen ben Muth nicht finten. Statt ber zerfiorten Binnen ftanben bie Manner auf ben Ballen, und bie Frauen trugen ihnen Wein und Bfeile gu. Befondere nahmen biefe fich ber Vermundeten an und beforgten bie Leichen, mahrend bie Borfteber verordneten, daß alle Arzneien auf öffentliche Roften verabreicht, und bie fur bie Freiheit Befallenen vom Staate beerdigt wurden. 1 Biele ber Frauen gingen überdieß bewaffnet, und Andere goffen fiebendes Waffer und Del ober beiges Bech auf die Feinde. Selbst die Priefter fliegen Rorbe voll gerftampften Ralts auf Die Belagerer mit ben Fugen binunter, inbeg fie mit ben Ganben entzunbete Reifigbunbel binabmarfen. Groß war jeboch bie Not ber Stabt, ale ein Thor von ben Catalanen gesprengt murbe. Aber bie Bonifagier erfüllten in fo bichter Menge ben offenen Gingang, und bie Sintenftebenben brangten bie Borberen mit folder Gewalt, bag bie Feinde zurudwichen, und ber veranlagte Schaben wieber bergeftellt werben fonnte. Bor Allem befchwuren bie Beiber ihre Gatten, ihre Bater und Ungehörigen, fie nicht ber Schanbe anbeimgugeben, nicht ichnöber Entehrung burch catalanifche Seerauber. Den Mannern felbst brobe ber Sflavenbienst auf bes Konigs Galeeren, ber schmählicher als ber Tob fei. 2

Alfons ließ nun hölzerne Wälle und Belagerungsthurme bauen, um fie, die den Mauern an Göhe gleichkamen, denfelben zu nähern. Da öffnete fich ploglich das Thor, und eine Schaar von Jünglingen erschien mit unzähligen Fackeln, und in Berlauf einer Stunde ging das Werk so vieler Tage in Flammen auf. Aber nichts besto weniger zehrten Elend und Hunger an der unglücklichen Stadt. Tag und Nacht von den Feinden beunruhigt, schlassos, abgezehrt irrten viele der eingeschlossenen Selden wie Schatten umber, und Einige, aus Verzweiflung, gaben fich

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cyrnaeus.

felbst den Tod. Andere, schon durch Bunden geschmächt, rieb ber Hunger auf. Thiere, die nie zuvor der menschliche Gaumen gekostet hatte, Kräuter, die selbst das Bieh verschmäht, und Baumrinde dienten zur Nahrung. In diesem Zustande entschlossen sich die Aeltesten mit Alfons zu unterhandeln. Sollte in 40 Tagen keine Husse erscheinen, so wollten sie sich dem Könige ergeben. Ihm wurden 32 edle Knaben als Geißeln über-liesert, und so ruhte wenigstens vom Kampse die Stadt.

Aber ber König wollte nicht erlauben, daß eine Botschaft nach Genua gesandt wurde. Da bauten die Bonifazier heimlich und in großer Eile ein kleines Fahrzeug, und ließen dieses bei Nacht an Seilen in's Meer hinunter, an jener schroffen Stelle gegen Sardinien zu, die von feindlichen Schiffen unbesetzt war. Mit dem Fahrzeug zugleich 24 Jünglinge, denen Briefe an den Dogen und die Republik eingehändiget wurden. Aber da die hinwegkahrenden keine Speife mit sich nehmen konnten (denn das wenige Gebliebene war in der Stadt am nötigsten), so bestrebten sich die Frauen um die Wette, sie mit der Milch ihrer Brüste zu nähren, um der Anstrengung des Ruderns nicht zu erliegen. Ja, es erzählt uns ein corsischer Geschichtschreiber, kein Tapferer sei damals in Bonifazio gewesen, der nicht irgend einmal am Busen eines Weibes getrunken hätte.

Beiße Bunfche und Gelübbe begleiteten bie abreisenden Freunde. Der Senat ordnete öffentliche Gebete an, und mit nackten Füßen, wiewohl im ftrengften Binter, zogen die Bonifazier von einer Kirche zur andern, und priefen in lauten Gefängen ben Gott ber heerschaaren, ihn um die Rettung ber Baterstadt anslehend.

Unterdes waren die Abgesandten in Einer Fahrt bis Porto Balo vorgedrungen, wo fie fich mit Speise erquickten. Aber kaum hatten fie Aleria im Rucken, als fie fich von zwei cata-lanischen Galeeren verfolgt saben, aus benen mit Flinten nach

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nemo enim fuit Bonifacii, qui non suxerit mammas alicujus mulieris ea in obsidione. *Cyrnaeus*.

ihnen geschoffen wurde. Den Bonifaziern blieb kein Ausweg, als das hohe Meer zu verlassen, und zur Küste stücktend an's Land zu steigen. Die Einwohner von Campoloria, in deren Gebiet sie gelandet, eilten sogleich in Menge herbei, trieben die Catalonier, von denen sie einige gefangen nahmen, zurück, und eroberten die Barke wieder, deren sich Jene bereits bemächtigt hatten. Nun konnten die Abgesandten, gastfrei gestärkt und reichlich mit Mundvorrat ausgerüstet, ihre Reise fortsetzen. Aber erst spät und von ungünstigen Winden verfolgt, erreichten sie Genua.

## Bwölftes Kapitel.

Alfone, ber bie Eroberung Bonifagio's für gefichert hielt, glaubte nun auch bie übrigen, auf ber Oftseite bes Gebirge ge= legenen Stäbte in feiner Gemalt zu haben, und ichickte feine Beamten aus, um die Abgaben einzutreiben. Aber jene fehrten mit bem Bemerken gurud, bag Niemand in Corfica einen Tribut zu bezahlen gewillt fei. hierauf fandte ber Ronig feinen Connetabel mit zahlreichen Rriegsschaaren. Biele Städtchen murben ichonungelos verheert; bie Ginmohner jedoch flüchteten mit ihren Gutern in bie Gebirge, indeg die Waffenfahigen bem Feind entgegengingen, und fich in einem feften Lager verschanzten. Mis fle jedoch ber Connetabel mit ben Bombarben befchiegen ließ, fonnten fie ber Uebermacht nicht widerstehn, und flehten alle um= liegenden Orte um Gulfe an. Die Corfen bedienten fich bamals bei großen Gefahren eines friegerischen Rufs, ber von Nachbar gu Nachbar, von Felb zu Felb, von Gugel zu Bugel fich ununterbrochen fortpflangte, fo bag in furger Beit eine Machricht von einem Enbe ber Infel zum anbern gelangen fonnte. 1 Da

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

erschien zu ihrem Beistande Mariano Cajo, ein edler und reicher Corse, mit 3000 Streitern. Jubelnd umgab ihn die Menge, und begrüßte ihn mit dem vaterländischen Rus: Es lebe das Bolk! Er aber ermahnte sie zum Streit, und beschwor sie, für die Insel, für sich selbst, für die Krinder Alles zu wagen. Buerst in kleinern Scharmügeln versuchte er die Stärke des Beindes, und als er sich ihm gewachsen fühlte, bot er ihm eine Schlacht, die von Sonnenausgang dis Sonnenuntergang mit der größten Erbitterung gekämpst wurde. Des Nachts zogen sich beibe Theile in ihre Schanzen zurück, und als die Corsen am nächsten Worgen umherblickten, war das Lager der Feinde leer, und der Connetabel zu seinem Könige zurückgesehrt.

Mit banger Erwartung sahen unterbeffen die Bonifazier ber Wiederkunft ihrer Gesandten entgegen. Während dieser Zeit befand sich das Bolk, den Tag über, beständig auf dem Forum und der Senat in der Madonnenkirche; denn das Rathhaus war zerstört. Endlich nach fünfzehn Tagen wurde bei Nacht die Rückfehr der Boten gemeldet. Unbemerkt landeten sie an jener vers borgenen Stelle, unbemerkt wurden sie an Stricken emporgezogen. Alles eilte nach der Kirche, wo die Briefe des Senats von Senua, die schleunige Hülfe zusagten, verlesen wurden. Und nicht bloß Briefe, auch Getreide hatten die Genueser gesandt. Jubel und Dankgebete schollen in Bonisazio.

Aber es nahte ber Tag ber Uebergabe, und die Botschafter bes Königs erschienen in der Stadt. Die Aeltesten erbaten sich nur eine Nacht Bedenkzeit. Sollte bis zum nächsten Morgen keine Rettung sich zeigen, so seien sie bereit, ihre Berpslichtungen zu erfüllen. Diese Bekanntmachung versetze die Bonisazier in die tiefste Trauer. Ueberdieß war ihnen von den Insulanern, die sich im Lager des Königs befanden, der Rat ertheilt worden, sich nicht zu ergeben; denn das Loos sei bereits über die Stadt und ihre Güter geworfen. Alsons habe beschlossen, sie sämmtlich

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

nach Catalonien zu fchleppen und wolle bie verlaffene Statte mit feinen Rriegern bevölfern. In Diefer Not verfammelte ber Senat bas gange Bolf; jeber folle über bas Beil bes Staats berat= schlagen. Da begann vor Allen Bilbelm Bobia, ber felbft bem Senat angehörte, bie Menge jur Ausbauer ju ermuntern. feien bem Feinde, fagte er, bie Schluffel ju übergeben! Wenn man bie Freiheit bereits verloren batte, murbe nicht Jeber trachten, fle auf's Reue ju erobern, und jest, ba fle fich noch im Befit berfelben befanden, wollten fie ihr freiwillig entfagen? Er beschwor hierauf ben Schatten bes Grafen Bonifazio, bes Er= bauers ber Stadt, ber bie maurifchen Seerauber viermal überwunden habe. Diefer blide vom himmel auf fie berunter. Richt am Beiftande Benua's follten fie verzweifeln. Furchtbare Sturme, wie Jeber fabe, erregten bas Meer; aber ber nachfte gunftige Windftof murbe die ersehnten Schiffe berbeiführen. Ihre Anaben zwar feien in ben Sanben ber Feinbe; aber beffer fei es, bie Rinder zu verlieren, als bie ganze Stadt bem Untergang preiszugeben. 1 Da zollte bie ganze Berfammlung bem Redner ihren Beifall, feinen Borfchlag als bas einzige Beil betrachtenb. Gloden murben geläutet, ein Freudengeschrei erhob fich, und man rief von ben Mauern berab, bag bie gehoffte Gulfe erichienen fei. Dieg murbe ben Boten bes Ronigs berichtet, bie ben andern Morgen die Uebergabe zu beifchen famen. Auch die Weiber fleibeten fich in Harnische, und breimal zog bie ganze Schaar, an ber Spite bie Sahnentrager, auf ber Mauer, bie ben Feinben zugekehrt mar, auf und nieber, um ben Ronig über ihre Ungabl ju taufchen. Saben bie Benuefer Flügel, fagte Alfons, um in die von allen Seiten belagerte Stadt fich einzuschleichen? Da begann ber Rampf auf's Reue.

Bier Tage nach biefem Borfall zeigten fich endlich bie genuefischen Schiffe, fieben an ber Bahl, bie Genua furz vor Beihnachten, von gunftigen Nordwinden geleitet, verlaffen hatten. Die Bonifazier schickten ihnen sogleich ben Angelo Bobia mit

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

einigen andern Mannern entgegen, die bei Nacht nach den Schiffen schwammen. Die Genueser erstaunten über das leichenartige Aussehn der Bonisazier. Aber vier von den genuestschen Schiffs- haubtleuten erklärten, nur Lebensmittel ihnen dazzureichen, seien sie befähigt; unmöglich sei es, gegen die unzähligen Fahrzeuge des Königs einen Kampf zu bestehn, unmöglich in den mit Ketten geschlossenen Hampf zu bestehn, unmöglich in den mit Ketten geschlossenen Hauptingen. Als Angelo diese Erklärung vernahm, legte er vor Erstaunen den Beigesinger an den Mund und sagte nach einer Pause: Euch ziemt es zu wagen, wir selbst werden euch, von der Stadt aus, Hülfe leisten. Alle unsere hoffnungen waren auf Gott und euch gerichtet! Die Schiffssührer jedoch beharrten auf ihrer Weigerung. Berzweislung ergriff bei dieser Nachricht die belagerte Stadt. Die Frauen lagen auf ihren Knien in den Tempeln, und slehten den himmel an, sie zu retten, den Genuesern Tapserseit einzustössen.

Doch nicht alle Genueser bachten wie jene Bier. Der Befeblebaber ber Flotte, Giovanni Fregofo, bes Dogen Bruber, ein zwanzigjähriger Jungling, mar vom Beifte feiner Ahnen befeelt. 2 Eben fo Raphael Negro, ber Saubtmann bes zweiten Schiffs, bas feiner Größe wegen ber schwarze Berg bieß. Allem beschämte Jatob Boniffia, wiewohl plebegischer Abfunft, bie Baghaften, und in feuriger Rebe foberte er gu ben Baffen auf. Der Simmel ichien fein Borhaben zu begunftigen; benn am nachften Morgen erhob fich ein beftiger und ben Aragonefen ungunftiger Wind. Alle Segel aufgespannt, flog bas Schiff bes Boniffia voran, mit eifenbeschlagenem Borbertheil zerfprengte es bie Rette bes havens gewaltfam; bie beiben anbern folgten ihm. Bebrangt zwischen bie Schiffe bes Konigs, entspann fich ein blutiges, flebenftundiges Befecht. Go viel maren ber Befcoffe, daß fie die Luft verfinfterten. Dit Wurfzeugen, mit Pfeilen, ja mit bem Schwerte wurde gefampft. Saft erlag ber schwarze Berg ben catalanischen Bombarben; boch mit bem Unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Digitum a pollice proximum ori admovens et in stuporem attouitus. Cyrnaeus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cito assuefactus ad ardua. Johannes Stella,

hielt er sich an das Schiff des Bonissia fest. Ein genuestscher Taucher, Namens Andreas, stahl sich unter dem Wasser zu den seinblichen Schiffen und schnitt ihnen mittels eines scharfen Messers die Taue ab, mit denen ste an den Strand befestigt waren, so daß sie plöglich in ein heftiges Schwanken gerieten. Dieser Umstand, als etwas Unerklärliches, brachte eine große Bestürzung hervor.

Ungebeure Steine malgten indeg bie Belagerten auf Die ara-Biele aus ber Stabt ließen fich zu ben gonischen Nabrzeuge. Genuefern berab, ba bie Bonifagier im Geefrieg fur befonbere erfahren galten. Fluffiger Ralf und aufgeloste Seife murben auf die feindlichen Verbede ausgeschüttet, und bei jebem Schritte glitten bie Catalonier in's Meer hinunter. Allgemeine Er= ichopfung trennte gulett ben Rampf; boch behaubteten bie Benuefer ben Saven, und auch bie vier gurudgebliebenen Schiffe brangen hinein. Reichlich murbe nun die Stadt mit Lebens= mitteln und Vorrat aller Art verforgt. Mehrere Tage blieben bie Benuefer im Baven, vom Dant ber Beretteten überhauft. Um fünften Morgen follte ber gunftige Wind gur Abfahrt benust werben. Da reihten Die Catalanen eine bichte Schlachtordnung von Schiffen an ber gangen Breite bes Savens auf, um bie Beranfegelnben wie in einem Rete gu fangen. biefe hatten einen alten, in Bonifagio vorgefundenen Brad gum Brander benutt, mit brennbaren Stoffen angefüllt. Gin fleines Bot folgte ihm. Als fie fich nun ber Flotte naberten, marfen Die Matrofen Feuer in ben Brander und fprangen in's Bot gurud. Machtige Flammen nach allen Seiten fprubte bas entzunbete Fahrzeug, nach allen Seiten stoben die Schiffe bes Königs auseinander. Die Erschreckten noch mehr zu betäuben, erhoben bie Benuefer, bisher in Totenftille verharrend, ein ungeheures Befchrei, und es antworteten bie Bonifagier, ben Freunden, ben Rettern, ben Befreiern eine gludliche Sahrt von ihrem Felfen beruntermunichenb, mit unermeglichem Jubelruf. 2 Frei gogen

<sup>1</sup> Bracelli, De bello inter Genuenses et Hispanos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cyrnaeus.

bie Schiffe ber Republif von bannen, von Ruhm belaben langten fie in Genua an.

Babrent Diefer Beit batte auch Calvi fich befreit. Die Befatung bes Ronige hatte Beigeln verlangt, bie Calvenfer fich Bebentzeit ausgebeten. Als am anbern Morgen bas Sochamt in ber Johannisfirche gehalten murbe, begaben fich borthin bie Junglinge, die über ben Panger Beiberfleiber geworfen hatten. Nach vollenbeter Deffe erflarte ber Magiftrat, bag feine Geißeln gegeben murben. Die Catalanen begannen ben Rampf mit ben Eingebornen; aber ploglich fturzten bie Junglinge aus ber Rirche beraus, die Schwerter unter ben Roden bervorziehenb. gange Befatung bis auf Ginen murbe getotet. 1

Als ber Ronig, ber bie Goffnung, Bonifagio gu bezwingen, aufgegeben, biefe Nachricht erfuhr, und auch ber Weftfeite ber Infel nicht mehr vertrauen burfte, fleuerte er im Januar 1421 mit feiner Flotte gegen Reapel zu, nachbenflich über bie Freibeiteliebe Staliens, bie ber catalonischen wenig nachgab. Retten bes havens von Bonifagio aber murben ale Triumphgeichen in Benua aufgebangt.

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

# Zweites Buch.

## Erstes Kapitel.

Als Maligia Caraffa vor bem Ronige erschien, ließ er fein Mittel unversucht, benfelben zu ber in Borfchlag gebrachten Unternehmung anzufeuern. Bas als Ruhmbegier jugendliche Gemüter begeiftern fann, Die Pflicht bes Ritters, einer bebrangten Frau beiguftehn, Die großen Bortheile, Die einem Ronig von Sicilien aus bem Befige Reapels ermachfen mußten, alles ward in Anregung gebracht, um Alfons zu bestimmen. Diefer wollte jeboch bie um ihn versammelten Grogen nicht ungefragt laffen, welche faft einftimmig von einem folchen Borhaben abrieten. Gine Frau, meinten fie, konne fich nicht leicht fo viele Feinde, außer burch eigene Berfchulbung, erwedt haben, fie wurde eines beständigen Schupes bedürfen, ihr Unbeftand mache ben Gewinn einer Unternehmung, Die schwierig und weitausfebenb fei, zweifelhaft. Die Rrafte von Aragonien burften nicht an- ein gand verschwendet werben, bas, von ewigen Parteiungen gerruttet, feine Berricher in raschen Ummalgungen gu wechseln pflege. Sierauf verfette Alfons, er gebente ju helfen, wenn man feiner Gulfe bedurftig fei, den Raten eines Ronigs ziemten fonigliche Gefinnungen, wo nicht, fo fchide fich boch fur ben Alexander nicht, mas bem Parmenio ichicflich mare.

<sup>1</sup> Panormita.

Bu gleicher Beit erschien bei Alfons auch ein Gefandter Ludwigs III., ber ihn zu einem Bundnisse mit Letzerm (beide waren durch Verwandtschaft verknüpft) einlub. Alfons versetze, da sich Ludwig mit den Genuesern, den erbitterten Feinden der Catalanen, verbunden hätte, so müßte er erst dieser Freundschaft entsagen, ehe er der seinigen theilhaft werden könne; wozu sich aber Ludwig keineswegs verstand. So traten denn zwei Jüngelinge einander gegenüber, deren Bäter bereits sich in den Ansprüchen auf die Krone von Aragon begegnet waren, und später sehen wir noch einmal Franz I. und Karl V., diesen Geschlechtern entsprossen, in unversöhnlicher Nebenbuhlerschaft sich bekämpfen.

Alfons ließ nun den Malizia rufen und erklärte ihm, baß er, trop ber ihm vorgestellten Sinberniffe, ber Konigin Johanna 16 Galeeren zur Entfetung Reapels fenben wolle; um jeboch den Argwohn der Spanier zu beschwichtigen, muffe die Königin ihm ein Pfand ihrer Treue zufichern, und ihm die Raftelle ein= raumen laffen. Sierauf fanbte Maligia fogleich ben Basquale Cioffo, um ber Ronigin bie gunftige Nachricht ju überbringen, er felbft fchiffte fich mit ber fleinen Flotte, zu beren Abmiral Alfons ben Raimund Berellos ernannt hatte, nach Sicilien ein, um fich bort mit Betreibe und anbern Lebensmitteln, beren bie belagerte Stadt fo fehr bedurfte, ju verfehn. Pasquale mar inbeg in Civita Becchia, mo er Giniges zu beforgen hatte, an's Land geftiegen; ba übereilte ibn bie Flotte Lubwigs, bie nach Reapel fegelte: er wurde gefangen und feine Papiere fielen ben Brovenzalen in die Gande, die baraus die Blane ber Aragonefen Das Fahrzeug jeboch, auf bem fich Basquale fennen lernten. befunden hatte, entwischte und brachte nach Reapel die Rachricht, bag zwar Alfons feine Gulfe verfprochen babe, Lubwig aber berannabe und ftundlich erwartet werben burfe. 1

Diefer zeigte fich auch balb mit neun Galeeren und einigen genuefischen Lastischiffen, bie Battifta Fregoso befehligte. Sforza jog fich an's Gestab berab und empfing ben Fürsten, ber an

<sup>1</sup> Costanzo.

ber Mündung bes Sebeto landete. Die Schiffe kreuzten nun täglich vor der Stadt, um die provenzalische Partei zur Empörung anzulocken. Doch wußte Sergianni Neapel in Zaum zu halten, und den Baronen der Gegenpartei ward bei Lebensstrase verboten, ihre Wohnungen zu verlassen. Endlich zeigten sich zur großen Freude der Belagerten die aragonischen Schisse zwischen dem Cap Minerva und der Insel Capri. Ludwigs Galeeren konnten, ihrer Minderzahl wegen, in keinen Kampfeingehn; sie zogen sich nach Castellamare zurück, und Berellos landete mit den Seinigen am Castel nuovo. Ausgezeichnet war der Empfang, den ihm die Königin bereitete. Mit eigner Hand hing sie ihm eine goldne Halskette um, übergab ihm die Schlüssel vom Castel dell' Ovo und ließ am folgenden Tag den König Alfons öffentlich als ihren Nachsolger und als Herzog von Calabrien ausrusen.

Die Stadt war nun von der Seeseite entsetzt und mit Lebensmitteln reichlich versorgt; auch kehrte Battista Fregoso mit seiner Flotte nach Genua zurud, da Ludwig alle seine Kräfte, einen Landkrieg zu führen, anspannte. Später verlor jedoch Battista, unweit der Mündung des Arno, eine Schlacht gegen den aragonischen Admiral Romeo de Corbera, der ihn gefangen nahm. Die Folgen hievon waren für Genua bedeutend. Der Doge Thomas Fregoso, Battista's Bruder, mußte abtreten und stüchtete sich nach Sarzana. Die Republik übergab sich dem Herzog von Mailand, Philipp Visconte, dessen Schisse die Stadt einschlossen, während sie Carmagnola zu Land belagerte.

Die Lage Neapels war indeß, trot ber Abfahrt ber Genuefer, bebenklich; um fo mehr, da fich Sforza balb barauf Aversa's bemächtigte, und dieser nur ein paar Meilen von der Haubtstadt entlegene Ort nun zum Mittelpunkte der feindlichen Streitkräfte und den provenzalisch gesinnten Baronen zur Zuflucht biente. Die Königin hatte baher sogleich einen Boten nach

<sup>1</sup> Johannes Stella.

Umbrien gefandt, um Braccio ba Montone in ihren Sold zu nehmen, welcher jedoch Aquila und Capua zu Lehen verlangte, was ihm zugesagt ward. Unterdessen hatten die Sforzesken einen nächtlichen Einfall in die Stadt versucht, während ihnen von einigen Verschworenen ein abgelegenes Thor geöffnet wors ben. Dieß Unternehmen mißlang jedoch, da man einen vorgesschobenen Balken, ohne Lärm zu machen, nicht durchfägen konnte, und baher die Pferde gar nicht, die Fußgänger aber nur einzelsweise Zutritt erhalten konnten. Sie wurden wieder verjagt, die Verschwörung unterdrückt, und einige Barone hingerichtet.

Nun schickte Johanna abermals drei Gesandte an Alfons nach Corfica, und bat ihn, sein Werk zu vollenden und selbst in Neapel mit dem Rest seiner Flotte zu erscheinen. Worauf Alsons erwiederte, daß er nicht zaudern werde, sobald einmal Braccio mit den Seinigen sich dem Königreich nähere; denn ohne ihn würde er selbst bloß die Zahl der Belagerten unnüg versmehren. In der That war damals fast das ganze Reich in Ludwigs Händen. Nach Calabrien hatte dieser den Francesco Sforza als Vicekönig geschickt, und auch die Abruzzen waren von der Königin abgefallen.

### Bweites Rapitel.

Hierauf begab fich Alfons zuerst nach Sicilien, theils um in ber Nabe zu sein, theils um fich bort zu verstärken, und von bort aus fandte er einen Botschafter an Ludwig, ihm bie Bahl zwischen Krieg und Räumung bes Königreichs anbietenb. Nur mit Wiberwillen, hieß es, ergreife Alfons bie Waffen gegen einen Freund und Anverwandten; boch einer unglücklichen Frau, die seinen Schutz ersteht, beizustehn, halte er für unabveisliche Pflicht. Habe Ludwig Ansprüche auf bas Reich, so

solle er wenigstens ben Tob ber Königin abwarten. Uebrigens habe Niemand ältere Rechte auf Neapel, als Alfons, weniger durch die Aboption Johanna's, als durch Constanze, die Tochter Manfred's, seiner Borfahren Ahnfrau. Unter diesem Titel bestige er bereits Sicilien, mährend die Herrschaft Karls von Anjou bloß auf Anmaßung beruht habe. Hierauf entgegnete Ludwig: Nicht das Alter der Ansprüche, bloß ihre Rechtmäßigkeit käme in Betracht; das Reich gehöre dem Papst, der die Anjou's damit belehnt habe. Nicht Mitleid, Eroberungssucht sei der Beweggrund des aragonischen Monarchen; doch sollten ihn dessen Drohungen keineswegs abschrecken, und die gerechte Vorsehung würde den Kampf zwischen beiden entscheiden.

Enblich, nachbem florentinische Raufleute fich fur Alfons und bie Ronigin Johanna, megen bes Solbes, verburgt hatten, verließ Braccio Perugia, und brang im Juni 1421 burch bie Abruzzen in's Ronigreich ein. Weniger burch Waffengewalt, als durch Ueberraschung und ben Schred feines Namens eroberte er Sulmona und Caftel bi Sangro nebft anbern Schlöffern, und brang mit folder Schnelligfeit nach Capua vor, welches noch ber Königin zugehörte, bag bie Feinbe, bie nicht weit bavon in S. Maria Maggiore ftanben, feine Ankunft nicht gemahr wurden. Zwei fefte Thurme in ber Nabe von Capua eroberte er burch Lift. Der eine ichien burch feine ungeheure Braccio verftedte baber in einem benach-Bobe unbezwingbar. barten Saufe eine Angahl von Bogenschüten, und trat felbft bewaffnet hervor, um mit ben Befehlshabern, Die fich auf ber Binne befanden, zu unterhandeln. Während nun Jene fprachen und bie Uebergabe verweigerten, murben fle von Pfeilen burchbohrt, und bie Uebrigen ergaben fich. Der andere Thurm, ein antifer Bau in ber Nabe bes alten Theaters von Capua, mar burch außerorbentliche Feftigfeit ausgezeichnet. Braccio ließ 20 bewaffnete Fugganger in ben umliegenben Fruchthainen fich berbergen, wo bie taufenbfach mit Reben verschlungenen Pappeln,

<sup>1</sup> Fazius, De rebus gestis ab Alfonso primo.

nach Art bes bortigen himmelftrichs, ein undurchbringliches Didicht bilben. Sierauf mußten zwei wehrlofe Rnaben, als Flüchtige, an ber Feftung vorüberlaufen, und ba bier ber Weg über antite Gewölbe führt, fo murben ihre wiberhallenben Tritte von ben Bachtern leicht vernommen. Die Anaben erkundigten fich um ben Weg nach Mabbalone, wo bie Sforzesten ftanben, und gaben fich für Ueberläufer aus Braccio's Lager aus. fle ben Bachtern jeboch in biefer Geftalt eber entfprungene Diebe gu fein ichienen, fo eilten Debrere vom Thurm berab, um fte einzufangen. Da brachen bie Braccesten aus bem Berfted bervor, bemächtigten fich ber Berabgefliegenen und brachten fie gu ihrem Unführer. Diefer bebrobte fie, ale Berrater ber Ronigin, mit ben außerften Martern, bis Giner, um fein Leben gu retten, versprach, Die Feftung ju überliefern. Er murbe hierauf freigelaffen, febrte in ben Thurm gurud, und fand Mittel, Diefen bem Feinbe zu öffnen. 1

Ueber Marigliano, bas er erftürmte, brang nun Braccio bis Neapel vor, ohne baß es Sforza verhindern konnte. Joshanna schickte den Erstern fogleich nach Castellamare, dessen seinbliche Nachbarschaft ihr am meisten gefährlich schien. Braccio überstel bei nächtlicher Weile die Stadt, nahm sie ein und ließ ste durch die Seinigen plündern. Da jedoch Sforza mit großer Uebermacht herankam, war Braccio genötigt, sich über Torre del Greco (von dem dort wachsenden Wein so genannt) in großer Eile zurückzuziehn, nachdem er beim Uebergang des Sarno einen Theil der Mannschaft in den Wellen verloren hatte.

Unterbessen hatte Alfons mit einer beträchtlichen Flotte auf Ischia Anker geworfen. Als die Königin seine Ankunft ersuhr, schickte sie ihm sogleich den Sergianni entgegen, der ihn einlud, sich sammt den Schiffen nach dem Castel dell' Ovo zu begeben, bis seine feierliche Aufnahme in Reapel vorbereitet sei; welcher Einladung der König folgte. Am Tage sodann, der zu seinem Einzuge bestimmt war, begab er sich zu Schiffe nach der Sebeto-

<sup>1</sup> Campanus, Vita Braccii.

munbung, mobin ibn bie Galeeren ber Konigin, mit Blumen befranzt und mit Teppichen geschmuckt, begleiteten. Stadt ein Schauspiel zu geben, hatte er bem Berellos mit feinen Truppen befohlen, ben Strand zu befesen und ihm gleichsam bie Landung zu verfagen, die er in einem vorgestellten Seetreffen erzwang. Die Reiter Braccio's waren lange ber Porta bel Carmine aufgestellt. Gin langer Damm von Brettern, ber auf Fahrzeugen rubte, mar in's Meer hinausgebaut, beffen Bobe ber Bobe bes foniglichen Berbede gleich fam. Brude begrufte Braccio ben Ronig, ber ben fich fniefallig Beugenben aufhob und umarmte. Da gefcah es, bag eines ber Bretter nachgab, und Alfons in ben untern, mit Baffer gefüllten Raum eines Schiffs verfant. Wiemobl er bem Unfalle eine fcherzhafte Wendung zu leiben mußte, fo biente biefer boch Bielen zur unglucklichen Borbebeutung, und ber Boben bes Landes ichien Fremblingen zwar eine gunftige Aufnahme, boch wenig Sicherheit zu gemahren. 1

Durch die Porta Capuana betrat Alfons die prachtig ge= ichmudte Stabt. Alle Seggi maren von ben fconften Frauen Reapels befest worben, Die bei'm Schall ber Salbtrommel theils in festlichen Tangen ben unter bem Balbachin reitenben Ronig bewilltommten, theils in lauten Gefangen feinen Ruhm erhoben. Un ber Brude bes Caftel nuovo empfing ihn die Ronigin, bie ihn als Mutter umarmte und ihm bie Schluffel bes Raftells zu übergeben befahl. Dem Allmächtigen bante ich, fprach fie, bag ich bich, bem Gegenwärtigen gegenwärtig, erblice, bem ich als Abmefenden ichon mein Beil verbantte. Denn gern geftebe ich, daß Alles, mas ich befite, burch beine Boblthaten mein ift. Durch bich hat mich Raimund von ber feindlichen Flotte und Braccio von ben Angriffen bes Landheers befreit, und beine Unfunft läßt ben Reft meiner Furcht verftummen. Deine Burbigfeit und Rlugheit, bein großer Ginn blieben auch uns im fernen Stalien nicht unbefannt. Lag mich alfo biefen Tag ale

<sup>1</sup> Collenuccio.

ben gludlichsten meines Lebens preisen, an dem ich bich in biese Stadt aufnehme, beren Burger, wie du siehst, dich jubelnd begrüßen. Hierauf erwiederte Alsons: Wenn meine Hulse dir nüglich war, o Johanna, so gereicht mir dieß zur schönsten Bestriedigung. Seitdem bein erster Gesandter mich in Sardinien antraf, hielt ich immer die Nichtachtung beiner Gesahren für schändlich. Zest, da ich dich in wachsender Bedrängniß erblide, komme ich selbst, und für den günstigen Ausgang bürgt mir die Gerechtigkeit beiner Sache, die im Kriege der größte Schut ift.

## Drittes Kapitel.

Der Sommer verstrich hierauf in Festen. Dabei wurden häusige Gespräche zwischen Alfons und Braccio und ihren Saubtleuten über ben Krieg und bessen Führung unter ben verschiebenen Völkern gehalten. Ein einheimischer und gleichzeitiger
Geschichtschreiber hat uns Einiges bavon aufbewahrt. Die

Adspice nudatas, barbara terra, nates!

<sup>1</sup> Fazius.

<sup>2</sup> Sian Antonio Campano, von seinem Baterlande so genannt. Er war in einem Dorfe bei Capua zu hause und zu seiner Zeit Braccio's Untersthan. Seine Jugend brachte er in Reapel zu, wo er, als hofmeister bei einer abeligen Familie, sich über die hier erzählten Begebenheiten genau unterrichten konnte. Später, an der Schule zu Verugia angestellt, welches damals von Braccio's Ruhm noch voll sein mußte, schrieb er das Leben dieses Veldherrn ungefähr in den fünfziger Jahren; denn er erwähnt beisläusig, gegen das Ende des Werks, den eben vorgefallenen Tod des Alfons, der 1458 starb. Sampano war übrigens, nedenbei gesagt, kein sonderlicher Freund von Deutschland, und als er dasselbe auf einer Gesandtschaftsreise verließ, richtete er folgenden Vers an dasselbe, den wir nicht zu übersehen wagen:

Spanier marfen ben Italienern bie Art vor, ben Rrieg im Rleinen und mehr burch Lift als Rraft zu führen. In ihren Schlachten gable man faum einen ober ben anbern Toten, und bie Gefangenen murben, nach vollenbetem Treffen, freigelaffen. Die Spanier bingegen, nach Weise ber Deutschen und Frangofen, bie für bie tapferften Bolfer gehalten murben, fturgten fich mit ganger Gewalt auf ben Feind, und fuchten ibn, maren fle flegreich, bis auf ben letten Mann zu vernichten. Sierauf vom Ronige felbft aufgeforbert, bie Ehre Italiens gn verfechten, entgegnete Braccio: Rlugbeit vermochte im Rrieg bas Meifte, und große Maffen maren in ber Schlacht mehr hinberlich als nutlich. Gin Land, bas man erobern wolle, borber ju ger= ftoren, mare graufam und thoricht jugleich. Die überalpischen Bolfer führten ben Rrieg wie Thiere, und fuchten burch Ungeftum zu erfegen, mas ihnen an Geschicklichkeit gebreche. Unführer Italiens bingegen und ibre Schaaren wurden von frühfter Jugend in Waffenübungen eingeweiht, an alle Beschwerlichfeiten und Gefahren ber Felbzuge gewöhnt. Ihnen biene ber Rrieg als Sandwert, und fie fuchten ibn gur Runft gu fteigern.

In diesen Tagen geschah es auch, daß ber König mit seiner kriegerischen Begleitung eine Lustfahrt nach dem Golf von Baja beschloß. Man bewunderte den schönsten Busen des thrrhenischen Meers, seine heilsamen Quellen, seine myrtenreiche Gestade. Man besuchte den Avernersee und stieg in die Söhlen der Sibhle hinab. In Pozzuoli zog vor allem das Amphitheater den Blick der Beschauenden an, wovon zwar gegenwärtig nur geringe Trümmer emporstehen, welches aber damals, vor mehr als 400 Jahren, der Zeit noch trogen mochte. Den Rückweg nahm der König zu Lande, und aus der Grotte des Posslipps hervortretend, begrüßte er das Grab Virgils. An demselben Tage landeten sicilische Schiffe, mit Lebensmitteln beladen, an;

<sup>1</sup> Campanus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prominens superata vetustate theatrum. Campanus.

<sup>3</sup> Campanus.

Ueberfluß erfüllte bie Stadt, ritterliche Spiele und vaterländische Befte murben mit Bracht gefeiert.

Braccio jedoch bachte balb an friegerische Unternehmungen. Er durchzog das Land, bemächtigte sich mehrerer kleinen Städte und Festungen und drang bis in's Päpstliche vor, das er verseerte. Dadurch sah sich der Papst gezwungen, ihm, auf sein Berlangen, Citta di Castello, eine Stadt in Umbrien, abzutreten, worauf Braccio die eroberten Plätze frei gab. Martin V. hatte schon früher den Tartaglia, der in seinem Solde stand, mit tausend Reitern Sforza'n zu Gülse geschickt; denn er konnte nicht mit gleichgültigen Augen ansehn, daß Braccio, sein Basal, derjenigen Partei entgegentrat, die von der Kirche begünstigt wurde.

Braccio verlangte nun von der Königin, daß ihm, der Uebereinkunft gemäß, Capua als Eigenthum abgetreten würde. Sergianni widersetzte sich dieser Forderung; aber Alfons, der den erfahrenen Feldherrn auf keine Weise verlieren wollte, brachte es bei der Königin dahin, daß die Stadt dem Braccio übersliefert wurde, wodurch die erste Mißhelligkeit zwischen dem König und Sergianni entstand. Die beiden Festungen Capua's wollten aber die Castellane nur unter Erlegung einer bedeutenden Geldssumme abtreten; auch diese bezahlte Alfons, um den Braccio zu beschwichtigen. Die eine davon mußte dieser gleichwohl halb mit Betrug und halb mit Gewalt erobern. Ein Bersuch übrisgens, den Braccio machte, die Sforzesken, die zur Einbringung von Lebensmitteln sich aus Aversa entsernt hatten, von der Stadt abzuschneiden, mißlang durch Sforza's Wachsamkeit. Bei dieser Gelegenheit aber führte Braccio eine eigne List aus.

Zwischen Capua und Aversa befindet sich ein stehendes Gemässer, welches gegenwärtig unter dem Namen Regi lagni bekannt ist. Nur im höchsten Sommer war es zu durchwaten, und die wenigen Brücken oder Furten, die sich darboten, waren durch seste Thürme geschützt. Einen davon mußte nun Braccio in seine Sewalt bekommen, wenn er den Uebergang ausstühren wollte. Er ließ daher einen unbärtigen, aber tapfern jungen

Soldaten in Weibertracht kleiben, und dieser mußte als fliehende und von der Unverschämtheit der Kriegsleute verfolgte Dirne dem Thurm sich nähern, um Schutz und Aufnahme bitten. Der Wächter läßt ihn ein, und der Vermummte steigt auf die Zinne, unter dem Borwande, sich nach den Verfolgern umzusehn. Dort zieht er sogleich die Leiter, auf welcher er emporgestiegen, weg, zieht das verborgene Schwert hervor, verwundet die Schildwache und stürzt sie hinab. Den Wächter, der sich noch im untern Raum befand, erschreckt er durch Drohungen und Steinwürfe, so daß dieser die Thur des Thurms öffnet, um sich in's Freie zu retten. Dort wird er von den herbeieilenden Braccesken gefangen, nachdem der wieder herabgestiegene Jüngling ihn mit gezogener Klinge verfolgt hatte. So stel der Thurm in Braccio's Hände.

Da nun bereits bie letten Tage bes Weinmonats beran= gerudt waren, fo gebachte Alfons in biefem ju Enbe gebenben Jahre, bei fo bebeutenben Streitfraften noch irgend eine entscheibenbe Baffenthat auszuführen, und mablte bagu bie Belagerung Acerra's, eines in ber Nabe ber Saubtftabt gelegenen Orts, burch welchen lettere beunruhigt murbe. Siezu mar er befonders burch Sergianni angefeuert, ber einen totlichen haß auf die Familia Origlia geworfen hatte, welcher Acerra gehörte. Der König führte eine große Angahl Truppen, worunter alle feine Seefolbaten, und viele Belagerungswertzeuge nach jener Stabt. Ein Sturm jeboch, ben er magte, murbe von ben Acerranern mit bebeutenbem Berluft ber Seinigen gurudgefchla-In Acerra befant fich außer Gian Bietro Origlia auch Santoparente Attenbolo, ein Bermanbter Sforga's, ber ben beften Rriegemannern feiner Beit beigegahlt murbe. felbft jog mit feinem Beere gegen Acerra, um bie Stabt ju Doch Alfons ichidte ihm ben Bentimiglia, einen Sicilianer, und ben Biccinino mit allen Seefolbaten entgegen, au benen fich fpater auch Braccio gefellte. Bei ber Brude von

<sup>1</sup> Campanus.

Casolla kam es zur Schlacht, ein Theil ber Sforzesken hatte ben Flug bereits überfchritten, fie murben aber mieber gurudgebrangt. Sforga mar bei ber Uebergahl ber Feinde nicht im Stande, bie Brude zu behaubten, und ging nach Aberfa gurud. Auch Santoparente, ber biefe Zwischenzeit zu einem Ausfall benutt hatte, warb von Alfons wieber in Die Stadt gebrangt. Letterer hatte bereits einen boppelten und burch Baftionen gefcutten Graben um Acerra giehn laffen, bie Bufuhr abzufchnei= ben. Unterbeffen bebrobten bie Belggerungewerfzeuge, jum Theil vierrabrige Thurme, welche bie Bobe ber Binnen erreichten, bie Stadtmauer unaufhörlich, und richteten bedeutenbe Berftorungen an; aber die Acerraner ftellten bei Nacht, mit großer Ausbauer, die beschädigten Theile wieder ber. Das Geer bes Ronigs befand fich überbieß in einer miflichen Lage. Die Regenzeit mar ein= getreten, und bie ohnebem sumpfige Begend, ichon bei ben Romern ale ungefund berüchtigt, bereitete ben Belagerten unerträgliche Beschwerben. Da befchloß Alfons, um ben Rrieg gu endigen, einen allgemeinen Sturm. Sievon murbe er burch bie Anmahnungen bes Papftes zurudgehalten, welcher an bie beiben Ronige zwei Carbinale, Fonfeca und Fiesco, gefandt hatte, um ben Frieden zu ermitteln. Als jedoch Ludwig biefe 3mifchenzeit benutte, um beimlich einige Berftarfungen nach Acerra gu merfen, fo tehrte Alfone ju feinem frühern Borhaben gurud. Die Stadt marb beffurmt; boch vertheibigten fich bie Acerraner mit Belbenmut, und ba bebeutenbe Regenguffe eintraten, fo murbe ber Boben fo ichlüpfrig, bag meber Fugganger noch Reiter fich zu halten vermochten. Alfons verlor ein Baar feiner beften haubtleute und eine große Angahl Goldlinge, bie burch Steinmurfe und Pfeile von ber Mauer berab getotet murben. Sierauf boten bie Legaten abermals ihre Bermittlung an, und es murbe feftgefest, bag ihnen, im Namen bes Papftes, Acerra bis gur Berftellung bes Friebens übergeben murbe, ' Alfons fehrte fobann nach Reapel gurud.

<sup>1</sup> Erivelli behaubtet, Acerra fei nicht ben Legaten, fonbern erft fpater bem Ronige, nach beffen Ausfohnung mit Sforga, übergeben worben. Diefe

In diefer Beit geschah es, daß Sforza den Tartaglia plotslich, bei einem Gastmahle, verhaften ließ. Letzterer wurde des Einverständnisses mit Braccio beschuldigt, und hatte auch vom König Alfons Pferde zum Geschenk erhalten. Der Papst sandte einen Abgeordneten, der die Sache untersuchen mußte. Tartaglia ward schuldig befunden und auf dem Platze von Aversa enthaubtet. Seine Söldlinge sedoch, auf Sforza erbittert, gingen größtentheils zu Braccio über, der sich nach Capua begeben hatte.

## Viertes Kapitel.

3m Marz bes folgenden Jahrs (1422) ward endlich burch Die Legaten ber Friede ober vielmehr ein unbeftimmter Waffenftillftand zwischen beiden Barteien abgeschloffen. Ludwig übergab ben Carbinalen Aversa und bas fefte Schlog von Caftellamare, und begab fich, an Mitteln erschöpft, nach Rom an ben Sof bes Bapftes. Balb nachher wurden bie Schlüffel ber ben Legaten anvertrauten Stabte von biefen bem Ronige eingehanbigt. Sochft auffallend murbe biefe plogliche Rachgiebigfeit bes romifchen Stuhls erscheinen, wenn man nicht folgende Umftanbe in Ermagung goge: Martin befand fich in entschiedner Gelbnot, und mar großer Summen gur Wiederherftellung feiner gang in Berfall geratenen Saubtstadt bedürftig, wie er benn auch wirklich, in architektonischer Ginficht, ber Grunder eines neuen Roms genannt zu merben verbient. Gin Beifpiel, bas faft von allen seinen Nachfolgern bis in's nachfte Jahrhundert hinein, auf's Eifrigfte befolgt murbe, fo bag bie Aufführung von Bebauben eine Lieblingebeichaftigung ber Bapfte geworben ift. Sobann

Meinung ift mahricheinlicher; aber alle übrigen Berichterftatter weichen von ibr ab.

war Martin V. auf seine unbestrittene Burbe vor Allem eigersüchtig, und Alfons bebrobte ihn beständig mit der in seinen Königreichen zu erfolgenden Anerkennung Benedikts XIII., der sich noch immer hartnäckig in Spanien verschanzt hielt. Ein zweiter Bopanz, vom Papste wenigstens eben so sehr gefürchtet und dessen sich der König bediente, war Braccio da Montone, welcher auch wirklich bald darauf nach dem Kirchenstaate zog und Eittà di Castello belagerte. Diese Stadt war ihm vom Papste zwar abgetreten worden; aber die Bürger, die sich als Freisstaat regierten, waren mit dieser Abtretung keineswegs einversstanden.

Diefenigen, welche fich in bamaliger Beit eine Berrichaft im mittlern Italien ober vielmehr in Toscana (benn auch Berugia und alle auf ber Westfeite bes Apennins gelegenen Stabte wurden mit Recht ju Toscana gerechnet) grunden wollten, hatten einen fcweren, ja unmöglichen Stanb. Diefer fleine hetrurische Bolfoftamm, einer ber begabteften von allen, bie uns die Beltgeschichte fennen lehrt, und welcher in feiner Blutezeit eine größere Fulle bebeutenber Menfchen, geiftvoller Dichter, Gefcicht= fcreiber, Bolitifer und Runftler bervorbrachte, als bas übrige Europa zusammengenommen; biefer Bolfsftamm, fage ich, mar bamale von bem entschiedenften republikanischen Beifte befeelt. Bebes Stabtchen mar eine Belt fur fich und mußte befonbers übermunden werben, worauf es bann immer, fobalb es nur einigermagen aufathmen fonnte, Die Freiheit wieber berftellte. Deghalb erhielten fich bie toscanischen Republifen bis gegen bie Balfte bes folgenden Jahrhunderts, mahrend bas übrige Italien, Benedig ausgenommen, längft unterlegen mar. Dieg mochte bie Saupturfache fein, meghalb Braccio, trop aller Gemandtheit und friegerifchen Ueberlegenheit, feine bauernbe herrschaft begrunden konnte, ein Berfuch, ber ben Sforzesten, welche bie Lombarbie und Genua zu unterwerfen hatten, gelang.

Von diefer, wie zu hoffen fteht, erlaubten Abschweifung, fehren wir zum Gang ber Erzählung zuruck. Ehe noch Braccio bas Ronigreich verließ, ward zwischen ihm und Sforza, bem

bei dem Waffenstillstande vergönnt worden war, sich nach Benesvent zurückzuziehen, eine Zusammenkunft verabredet, die im Walde Saccomano Statt fand. Die alte Freundschaft ward, so weit es thunlich schien, erneuert, und Braccio wandte Alles an, seinen ehemaligen Waffengefährten zu bereden, sich mit der Königin auszusöhnen, worauf auch Sforza, der sich ohne Sold in einer ziemlich beschränkten Lage befand, einging.

Unterdessen hatte Alfons das Reich bis auf einen gewissen Grad beruhigt. Die provenzalisch gesinnten Barone hielten sich in zweibeutiger, doch untheilnehmender Entsernung, nur die Grasen von Maddalone und Caserta führten den Krieg sort. Das Schloß Maddalone, bessen schone Trümmer noch heutzutage sichtbar sind, war dem Ottino Caracciolo zugehörig, der, wie wir schon wissen, gegen Sergianni erbittert war. Alsons, um zu schrecken, sandte die Gesangenen Ottino's, als Landesverräter, auf die Galeeren, worauf Ottino den catalanischen Gesangenen ein Auge ausreißen, Nase und Hände verstümmeln ließ, und sie biesem Zustande dem Könige zurückschlete.

Da brach im Upril biefes Jahrs in Reapel bie Beft aus, Diefe Stabt liegt, und ber hof begab fich nach Caftellamare. Reapel gegenüber, an ber Burgel eines Borgebirgs, bas fich 15,000 Schritte in's Meer hinausftredt, burch feine gefunde Luft, feine Beine, feine Bomerangengarten und Delberge berühmt. Es scheibet ben bieffeitigen Golf von bem falernitanischen Meerbufen, und auf ber Seite von Reapel liegen, außer Caftellamare, noch Vico, Sorrent, und endlich am Cap Minerva, ber Infel Capri benachbart, Maffa. Auf ber falernitanifchen Seite ift Amalft ber bebeutenbfte Ort. Alle biefe Stabte maren von Lubwigs Partei, und Alfons begann bamit, Bico ju belagern, welches fich ibm, folecht befeftigt wie es mar, balb ergab. Bierauf jog er nach Sorrent, wo man fich langere Beit wiberfeste. Als ihm jedoch Amalfi und Maffa ihre Schluffel überfandten, als er auch bie Infel Capri burch eine nachtliche Landung überrumpeln

<sup>1</sup> Cribellus, Campanus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Costanzo, Cronica di Napoli,

ließ, und seine Besatzung in ben gleichnamigen haubtort berselben legte, so glaubten auch die Sorrentiner nicht länger Trot bieten zu können. Diese Städte wurden aber in des Königs Namen vereibet, ein Umstand, der der Königin und ihrem Sersianni aufs höchste missel, und der zuerst eine Spannung zwisschen Mutter und Sohn hervorbrachte.

Beibe begaben fich balb barauf nach Gaeta, fei es, daß fie ber Best so weit als möglich entstiehen wollten, sei es, daß Castellamare zwei Hofhaltungen nicht zu fassen vermochte. Da wir im Laufe bieser Geschichte noch mehrmals auf Gaeta zuruckstommen werden, so ist es vielleicht nicht am unrechten Ort, von der Lage dieser Festung einen Begriff zu geben.

Bwischen bem Cap Fontania und bem Cap Monbragone erhebt fich ein Borgebirg, bem fich ein, feiner gange nach, gegen Suben gefehrter Bergruden anschließt, fo bag zwischen biefem und bem feften ganb Staliens ein fleiner Golf entfteht, beffen Ufer zu ben lieblichften und fruchtbarften Ruftenftrichen ber gangen Salbinfel gehören. Bier gebeiben alle Gubfruchte und zwischen Sainen von Granatbaumen, Die in Diefer Gegend vorzüglich häufig find, erheben fich Trummer bes romischen Alterthums. ihnen bie Billa Cicero's, in beren Nabe jener Romer ermorbet Der vorermahnte Bergruden aber, ben bie jegigen Beftungswerte einfaffen, ift ihretwegen tahl und burch bie Ratur fcon von bem Reft bes Borgebirgs abgefchloffen. Denn nur eine schmale Landzunge verbindet ihn mit bemfelben, und auch Diefe ift großentheils mit Sand bebedt, ba fie bei flurmischer Witterung zur Balfte überfpult wirb. Auf ber hochften Spipe bes Berge fteht bas toloffale Grabmal bes Munatius Plancus, bom Bolfe ber Thurm bes Orlando genannt, welcher heutzutage als Telegraph benutt wirb. ' Wohl ift biefer Bunft wert, einen Augenblid babei zu verweilen; benn bie Aussichten, Die fich bier vom Borgebirg ber Circe bis jum Befuv bin barbieten, mogen in ber Welt nicht leicht ihres Gleichen finben; fei es, bag man

<sup>4</sup> Ueber ben Munatius Plancus febe man bie befannte Dbe im Gorag: Laudabunt alii etc.

bie offene, mit Inseln reich geschmüdte See, sei es, daß man den lachenden Golf mit seinen Drangengärten, und die herrlichen Gebirgöfüften Italiens, wo Hügel über Hügel sich aufthürmen, betrachtet. Dieser Berg nun läuft gegen Süden in einen weit niedrigern, aber schroffen Felsen aus, und auf diesem Felsen ist das eigeniliche Gaeta erbaut. Südwärts und westwärts fällt er steil in's Meer ab, so daß hier an keine Landung zu denken ist; nach der Seite des Golfs aber senkt er sich allmählig und bildet eine Fläche, die den untern Theil der Stadt enthält und durch Mauern geschützt ist, um welche ein Molo herumläuft. Aus dieser Lage geht hervor, daß Gaeta von der Landseite fast undezwinglich ist, und durch eine kleine Anzahl Truppen geschützt werden kann, von der Seeseite aber nicht allzulange haltbar, sobald einmal den seinblichen Schiffen der Eingang in den Golf offen steht.

Diefer schöne Landstrich war es, ben das fürstliche Baar besuchte. Alfons jedoch bewohnte einen Pallast an der Küste, jenseits der Landzunge, Johanna befand sich in der Stadt. Sieher kam Sforza von Benevent, um Beiden seinen Hof zu machen; doch schien es, daß er von der Königin günstiger, als vom König empfangen wurde, wiewohl er während eines mehrwöchentlichen Aufenthalts die catalanischen Großen häusig bei sich bewirthete. Mit ihm erschienen noch andere, ehebem provenzalisch gestinnte Barone.

Alls nun ber fpanische Carbinal Fonseca nach Gaeta kommen sollte, um bem König bie papstliche Bestätigung ber Aboption zu überbringen, ' suhr ihm Alfons auf einer Galeere entgegen und Sforza stieg mit ihm zu Schiff. Die Biographen bes Letztern erzählen uns einstimmig, baß ber König bei bieser Gelegenheit einen Morbanschlag gegen Sforza gebrütet habe. Strick und Sack seinen schon bereit gewesen, um ihn zu fahen und zu ersäusen. Bloß bas schnellere Eintreffen bes Carbinals

<sup>1</sup> Jurita meint, baß biefe Beftätigung, wegen bes plotlicen Tobes bes Carbinals bem Konige nie übergeben worben. Wahrscheinlicher ift, baß fie ber Papft niemals ausgestellt, wiewohl es auch Fazio behaubtet.

habe biefen Plan gerftort, und bie Sforgesten follen ihren Führer, ben fie für verloren bielten, mit großem Jubel empfangen haben. Letteres mag gegrundet fein, im Uebrigen ift es fchwer, Jemanben eines Berbrechens zu zeihen, bas nicht wirklich begangen worben, und Alfonfens Charafter wiberfpricht einer folden Beichulbigung gang und gar. Auf ber anbern Seite aber mochte bem politifchen Scharfblide bes Ronigs nicht entgehn, bag Sforga ber Einzige fei, ber ihm ben ruhigen Befit bes Reichs ftreitig gu machen, ber Gingige, ber bem Argwohn ber Ronigin einen bulfreichen und machtigen Arm zu leihen im Stanbe fei. Deffentlich marb festgefest, bag Beibe ben Sforga in ihren Solb nehmen follten, bag biefer jeboch, mo es feine gemeinschaftliche Unternehmung gelte, Demjenigen, ber ihn zuerft beriefe, geborchen follte. ' Beimlich aber ermunterte Johanna, ober vielmehr Gergianni, ber bie Seele biefer Rante war, ben Sforga, bie provenzalische Bartei nicht allzusehr ichmachen zu wollen, bamit fich bie Ronigin berfelben, im Fall ber Not, gegen Alfons bebienen fonne.

Als im September die Peft in Neapel nachgelassen, begab sich Johanna nach der Insel Procida und von dort in das nahe Bozzuoli. Alsons, um keinem Verdachte Raum zu geben, folgte ihr dorthin zu Land, und nahm unterwegs Capua in Augenschein, das er'noch nicht kannte. Aber die Königin hielt diese rasche Cinholung für Verfolgung, und ward um so mehr in dem Argwohn bestärkt, daß sie Alsons, wie Sergianni behaubtete, nach Catalonien senden wolle, um unbeschränkter Gerr von Neapel zu sein. Als dieser daher nach Aversa ging, eilte sie schnell nach Neapel und schlug ihren Sitz im Castel Capuano auf, da sie fürchtete, im Castel navo als Gesangene behandelt zu werden.

<sup>1</sup> Cribellus.

<sup>2</sup> Es ift fcon ermaint worben, bag Caftel nuovo und Caftel bell' Dvo ben Catalanen übergeben worben waren.

## Sünftes Rapitel.

Wiewohl der König fortsuhr, seine Mutter zu besuchen, so war doch die Entfremdung Beider selbst bei dem Bolk schon offenkundig geworden, und wo sich die catalanischen Barone blicken ließen, wurde ihnen Durazzo! Durazzo! oder: Es lebe die Königin Iohanna! entgegengerusen. Eergianni Caracciolo, der sich häusig in's Castel nuovo, um dem Staatsrate beizuwohnen, begeben und gar wohl die nicht unverdiente Abneigung Alfonsens gegen seine Berson bemerken mußte, bat sich von diesem einen Schutzbrief, versehn mit dem königlichen Instegel aus, der ihm beswilligt wurde.

Aber im April 1423 veranftaltete ber Konig, nach feiner feftluftigen Weife, einen öffentlichen Aufzug, bei welchem ein Elephant, ber einen Thurm trug, vorgestellt murbe. Thurme befanden fich viele catalanische Ritter, Die, als Engel gefleibet, fangen und bie Laute fclugen. Da erfuhr er, bag Sergianni einen andern Aufzug von neapolitanischen Baronen, als Teufel vermummt, verabrebet hatte, fei es, blog mit bem Ronige zu wetteifern, fei es, eine öffentliche Feindseligkeit anzuspinnen. 2 Diefer lettere Bug unterblieb zwar burch ben Tob eines ber Theilnehmer, mit bem alle übrigen verwandt maren; boch Alfons wurde baburch noch mißtrauischer, und als ihm fein Gefandter in Rom, Francisco be Arinio, fcbrieb, bag eine Berfcmorung gegen ibn angezettelt fei, an beren Spite Sergianni ftebe, fo ließ er biefen, trot bes Geleitbriefe, im Caftel nuovo Bierauf begab er fich unmittelbar zu Pferbe nach bem Caftel Capuano, um ber Konigin biefen Gewaltftreich anguzeigen, ober vielleicht, wie auch ein aragonischer Geschichtschreiber nicht in Abrede ftellt, um fle felbft in feine Gewalt zu bekom= men. Denn er glaubte baburch ben furchtbaren Barteifampfen, von benen bas ungludliche Konigreich gerriffen mar, auf immer

<sup>1</sup> Collenuccio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca. Cronica di Napoli.

ein Enbe zu machen. Sein Borbaben miglang. Gin Anabe, ber im Dienfte eines Florentiners fand, wußte fich unbemerft durch bie Aferde Plat ju machen und eilte, bie Ronigin ju benachrichtigen. Diefe ließ fogleich basjenige Thor ichliegen, bas nach ber Stadt führte, auf welchem gegenwärtig ber faiferliche Abler ju feben ift; Alfons jeboch ritt auf bas außerhalb ber Stadt befindliche Thor zu (benn Caftel Capuano lag damale gur Balfte außer=, jur Balfte innerhalb ber Mauern), um fich beffen ju bemachtigen. Schon hatte bas Aferd bie Bugbrude betreten, als biefem Giner ber Obenftebenben einen Morfer an ben Ropf fcleuberte, woburch es zurudwich. ' Unbere fagen, ber Caftellan, Sannuto ba Capua, ein ftarter und handfefter Mann, habe es bei'm Bügel ergriffen und mit Gewalt jenseits ber Brude gurudgestoßen, bie fogleich in bie Bobe gezogen warb. Juan be Bardazi, ber mit bem Ronige gekommen, gab biefem feinen Belm, um ihn gegen bie Steinwurfe, bie von oben berabflogen, qu Berichiebene catalanische Barone murben vermunbet, einer getotet. Der Ronig, um bes Bolfe wegen bie engen Stragen zu vermeiben, begab fich nach bem Mercato und fvater in's Caftel nuovo.

Daß die provenzalische Partei über diese Borfälle erfreut war, läßt sich vermuten; doch auch Biele von der Durazzischen wollten Alfonsen belagern. Die Klügern aber, um den Bürgerfrieg zu vermeiden, rieten zu einem Bergleich und begaben sich unbewassnet zum Könige. Dieser war um so mehr zu einer gütlichen Ausgleichung geneigt, als er aus Spanien betrübende Nachrichten, die seine Gegenwart dort nötig machten, erhalten hatte. Diese Nachrichten mochten auch das Reiste zu seinem Entsichluß beigetragen haben, sich Sergianni's zu bemächtigen, um sich keine Feinde im Rücken zu lassen.

Caftilien war namlich, wegen ber zurten Jugend Johanns bes Zweiten, ber Schauplas beständiger Zwistigkeiten und Unzuhen geworben. Alfonfens Brüber, Don Juan und Don Enrique,

<sup>1</sup> Cronica di Napoli,

bie große Lehne in Castilien besaßen, hatten sich Beibe bort eine Partei gebilbet und haberten wechselseitig. Don Enrique hatte sich überdieß ohne die Einwilligung des Königs mit bessen Schwester Donna Catalina vermält und verlangte von demselben das Herzogthum Villena als Mitgist: Iohann verweigert es, lockt den Don Enrique nach Madrid und nimmt ihn gefangen. Hierauf belagert er seine Schwester in Segura. Der Connetabel von Castilien aber, von Enrique's Partei, entführt sie glücklich nach Valencia. Auch Andere von Enrique's Anhang suchen Schutz in Alsonsens Staaten, und dieser wird nun durch castilische Gessandte in Neapel zur Auslieserung aufgefordert.

Unterbeffen fuchte bie Ronigin Johanna, bie jebem Bergleich entgegen war, burch Bogerung Beit zu gewinnen, und hatte fogleich Boten an Sforza geschickt, ber fich bamals in einem Rlofter bei Mirabella befanb. 3m Namen ber Gevatterschaft, benn burch biefes firchliche Band mar fie mit Sforga verknupft, befchwor fie ibn, ihr augenblidlich ju Gulfe zu eilen. Sforga, wiewohl er nur 600 ichlechtbewaffnete und ichlechtberittene Streiter aufzubringen vermochte, mabrend ber Ronig gegen 4000 Mann befaß, eilte fogleich berbei. Unterwegs trafen ihn bie Abgefandten Alfonfene, Die ihn ebenfalls zum Beiftand aufforberten. Sforga verfette, bag ber Ruf ber Ronigin querft gu ihm gebrungen fei, bag er übrigens nichts fo febr, als eine Berfohnung zwischen Mutter und Sohn muniche, und auf ber Stelle gurudfebren wolle, wenn Alfons verspräche, bie Königin nicht zu beunruhigen und ihr zu erlauben, fich an irgend einen feften Blat bes Königreichs zu begeben. Dieg wollte ibm Alfons feineswegs bewilligen und verfette, bag er ibn, fobalb er mit ben Waffen in ber Sand fomme, weber zum Richter noch zum Bermittler molle.

Als Sforza der Stadt fich näherte, schickte er noch einmal Friedensunterhändler an den König; doch mit demfelben Erfolg. Alfons hatte das heer unter Bernalto Centellas auf der Straße

<sup>1</sup> Zurita.

von Acerra, mober Sforza gog, in Schlachtorbnung treten laffen, und fo tam es balb zwifchen Boggio Reale und bem Caftel Capuano zu einem blutigen fechoftunbigen Befecht. Sforza machte bie Seinigen auf bie ichonen Sarnische und Pferbe ber Catalanen aufmerkfam, mit benen fie ihrer eigenen Armut ein Enbe zu machen hoffen fonnten. 1 Dem Cicco Antonio, einem Reapolitaner, entrig er felbft bie fonigliche Fahne, und als bie Seinigen vor ber Uebergahl zu weichen begannen, bahnte er fich burch bie umliegenben Garten ben Weg, und fturgte ploplich im Ruden bes Feindes hervor, indem er eine Gartenmauer, bie von Lehm mar, burchbrechen ließ. hierauf erfolgte eine gangliche Flucht und Nieberlage bes königlichen Beers. Bebeutenb mar bie Beute ber Sforgesten. Uchthundert Bferbe fielen in ibre Sande und bundert und zwanzig ber vornehmften fizilianifchen und aragonischen Barone wurden gefangen. Der Ronig mußte fich in's Caftel nuovo flüchten, bie Saufer ber Catalanen murben geplundert und Johanna empfing ben Sforza mit ehrenvollem Jubel ale ihren Retter. Diefer, nachbem er bei ber Ronigin bewirft hatte, bag bie Barone ber frangofischen Bartei nach Reapel zurudfehren burften, manbte fich gegen Aversa, um es zur Uebergabe zu zwingen.

Jene Schlacht war am breißigsten Mai 1423 gekampft worben; noch vor Mitte Juni erschien eine catalonische Flotte vor Neapel. Einige behaubten, daß Alfons fie berufen habe, um seine Unternehmungen gegen Corfica fortzusetzen; Andere, daß sie bestimmt gewesen sei, die Königin mit Gewalt nach Aragonien abzuführen. Wie dem auch sein mag, nichts konnte Alfonsen erwünschter kommen, als jene Flotte, die von dem Grafen von Cardona besehligt wurde. Die Landung konnte von der Königin nicht verhindert werden. Alsons ließ den Plat vor dem Castel nuovo, der damals außerhalb der Stadt lag, mit Wällen und Gräben besessigen, damit die Reiterei den Seinigen keinen Schaben zusügen konnte. Da jedoch die in diesem Lager eingeschlossene

<sup>1</sup> Er rief: Alli ben vestiti, alli bene a cavallo. Giornali del Duca.

Aragonesen von ben Neapolitanern beständig genedt murben, fo magten fie einige gludliche Ausfalle, ja einer Schaar gelang es, fogar in bie Stadt felbft einzubringen. Innerhalb ber Borta Betruccia nämlich (bie jest nicht mehr vorhanden ift), befand fich ein Saus, an bem fich ein Weinberg emporschlang, um bie offenen Arfaben beffelben, wie man es jest noch baufig fieht, ju beschatten. Diefer Weinftod murgelte außerhalb ber Stabtmauer, und beffelben bedienten fich bie Catalanen, um binauf= guflimmen, worauf fie bie Thorwache übermaltigten. Bu gleicher Beit brang ber Infant Don Bebro, Alfonfens Bruber, von ber Seefeite in Die Stadt ein, wovon ber gegen ben Baven gelegene Theil in Flammen aufging. In Diefer Rot fandte Die Konigin Boten an Sforza, ber von Aversa herbeieilte. Aber ba die Reapolitaner anfingen, fich leibend zu verhalten, und bem Rampf wie einem Schausviele zufaben, fo mar Sforza mit feiner Reiterei nicht im Stande, fich in ben Strafen zu behaubten; benn bie Catalanen hatten fich in ben Gaufern verschangt, und marfen Biegel und Steine auf ben Feinb, ber, ohne fich miberfegen gu fonnen, vertrieben murbe. Da begab fich Sforga in's Caftel Capuano, und entführte bie Ronigin mit ihren Roftbarfeiten nach Nola. Gin großer Theil ber Bevolferung Reapels, über 5000 Manner und Weiber, folgten ihr weinend und wehflagend nach. Weithin leuchteten Die Klammen. 1

Indessen hatte Juanotto Pertusa, ein Catalonier, der in Aversa befehligte, dem Sforza zu wissen gethan, daß er ihm die Stadt übergeben wolle, mit der seltsamen Bedingung, daß sie Sforza plündern und zerstören solle. Man glaubt, daß Pertusa dadurch an den Aversanern, die ihn beleidigt hatten, Rache nehmen wollte. Sforza nahm die Stadt, erfüllte jedoch die Bebingung keineswegs, wofür die Aversaner ihn mit Dank übershäuften. Iohanna begab sich nun, der Sicherheit wegen, nach Aversa. Das Castel Capuano jedoch war von Sforza einem Benetianer, Namens Graziano, zur Vertheidigung übergeben

<sup>1</sup> Collenuccio. Summonte, Storia di Napoli.

worden; biefer, mahricheinlich bestochen, überlieferte es bem König unter ber Bedingung eines freien Abzugs. Er murbe bafur von Sforza, wie Ginige behaubten, mit eigner Sand aufgeknupft.

Johanna hegte nun keinen sehnlichern Wunsch, als die Auslieferung Sergianni's. Auch hiezu bot Sforza, wiewohl zu
Gunsten seines Tobseinds, bereitwillig die Hand. Denn als der König, der die Schwachheit der Königin kannte, zwölf, nach Andern zwanzig der vornehmsten catalanischen Barone für den Caracciol verlangte, gab sie Sforza heraus und erhielt von der Königin dafür die Städte Trani und Barletta, in deren eigentlichen Besitz er aber, wegen seines frühzeitigen Todes, nie gelangt ist. Nach seinem Tode wußten auch die übrigen Gefangenen aus Benevent zu entstiehen.

# Sechstes Kapitel.

In diesen Tagen erschien vor Alfons Michael Cossa, ein Ischiot, der Sergianni's Feind war, und lud den König ein, Ischia zu erobern, wozu er ihm behülflich sein wolle. Die Insel selbst, von einem Bulkan gebildet, dessen verwitterte Laven mit Weinpflanzungen bedeckt sind, konnte wenig Schwierigkeiten darbieten. Wohl aber die Haubistadt. Diese, wiewohl ste sich gegenwärtig weiter verbreitet, war damals auf den Fels besichränkt, der an der sudöstlichen Spite des Cilands aus dem Meer hervorragt und durch eine Brücke mit der Insel verbunden ist. Dieser Fels, wegen seiner Steilheit, ward für unersteiglich gehalten. Zedoch behaubtete Cossa, daß man sich leicht der Brücke bemächtigen und, der Stadt alle Zusuhr abschneidend,

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>2</sup> Fazins.

biefelbe burch Sunger beffegen tonne. Alfone fchicte in ber Nacht fogleich einige Fahrzeuge aus, Die Die Brude befesten, und bie Tiefe bes Meers, bie fle fur großere Schiffe empfänglich fanden, ausmagen. Er machte fich hierauf felbft mit einer fleinen Flotte auf ben Weg und foberte bie Ischioten gur Uebergabe auf, behaubtend, bag er nicht ber Feinb ber Ronigin Johanna, mohl aber ihrer ichlechten Ratgeber fei. Die Stadt mar jeboch in zwei Barteien getheilt, wovon bie eine bem Coffa, bie anbere bem Christoph Manoccio gehorchte. Diefer Lettere mußte bie Uebergabe zu hintertreiben, und Alfons ruftete fich zum Rampf. Er ließ eines ber größern Schiffe, fo nahe es möglich mar, an ben Fels anlegen, und bemubte fich, eine Brude auf benfelben werfen zu laffen. Da jeboch bie See zu fturmifch mar, fo foberte er brei Junglinge auf, ben Fels ichwimmenb zu erflettern, und bie Brude mit Seilen an Baume und Geftrupp zu befestigen. Bwei von ihnen magten es, an Geftrauchen fich festhaltenb, weiter emporguflimmen, ba fie, ber Steilheit bes Abichuffes megen, von ben Feinden nicht gefehn werben fonnten. Ihnen folgten nun Biele aus bem Schiff, und hielten bie Schilbe über's Baubt, um vor ben Steinmurfen ber herbeieilenben 38chioten gefichert zu fein. Alfone fuchte nun bie Feinde von bem bebrobten Orte abzulenten, indem er bie am Bug bes Felfen auf ber anbern Seite gelegene Borftabt angreifen ließ. Um bie Seinigen ju ermuntern, flieg er felbft in einen Rabn und naberte fich ben Schiffen. Aber ber Rahn, ju voll von Menfchen, fchlug um, und ber Ronig mar in Gefahr zu ertrinten; boch marb er gludlich von einigen Matrofen aus bem Baffer aufgefangen. Die Stadt, von zwei Seiten angegriffen, fonnte, ihrer geringen Bevollferung megen, nicht wiberftehn, und bie 38chioten murben gezwungen, die Baffen nieberzulegen. Da Alfons bie Gefangenen freiließ und mit Milbe behandelte, fo ergab fich auch balb bie fefte Burg, und ber Konig fehrte nach Reapel gurudt.

Unterdeffen hatten feine Feinde in Aversa bei ber Ronigin

<sup>1</sup> Parins.

Alles angewandt, ihn ju verberben. Befonbers mar Sergianni erbittert, und behaubtete, bag man ihn mahrend feiner Befangenschaft burch Schlaflofigfeit zu toten geftrebt habe, inbem fich Tag und Nacht Besuche bei ihm einfanden, Die burch fortgefettes Befprach ihn wach zu erhalten versuchten. ' Johanna ward leicht babin gebracht, bie Aboption Alfonfens, aus bem Beweggrund feines Unbanks, feierlich zu wiberrufen, ja es gelang, wiewohl nicht ohne große Schwierigfeit, fie zu bewegen, Ludwig ben Dritten ju ihrem Nachfolger ju erflaren. Siegu wirfte befonders auch ber Papft, ber zugleich ben Bergog von Mailand in ben Bund zu ziehen gewußt hatte. Letterer, ber, wie fcon ermahnt worben, bamals im Befig von Genua mar, versprach eine Gulfeflotte nach Reapel zu fenben. über biefe Nachrichten auf's Godifte beunruhigt und burch bie Umftanbe genotigt, nach Spanien gurudgutebren, ließ bringenbe Bitten an Braccio ergebn, fich fogleich mit ben Seinigen nach Meapel zu begeben. Braccio batte mabrend biefer Beit Città bi Caftello erobert, fobann fich in Berugia, bas er burch Bauwerte verschönte, aufgehalten, und in Foligno fich gum Fürften von Capua fronen laffen. 2 Als bes Ronigs Gefanbte antamen, befand er fich in Aquila, bas ibm, wie ichon gefagt, querkannt worben, bas er jeboch mit Gewalt erobern mußte, ba es ber provenzalischen Bartei ergeben mar. Auf feine Beife wollte er nun von biefer Belagerung ablaffen; benn fein Chrgeiz berebete ihn, bas gange Ronigreich in feiner Gewalt zu haben, fobalb er Capua und Aguila befäße. Doch fanbte er bem Ronige ben Jafob Calbora nebft anbern Felbhaubtleuten zu Gulfe.

Unterbessen war Ludwig III. bereits in Aversa angekommen und von ber Königin freundlich empfangen worben. Festgesett wurde, baß er ben Königstitel beibehalten folle, um besto würbiger einem Könige entgegenzutreten, sonst aber solle er bloß bas Herzogthum Calabrien besitzen. Sforza zog nun mit seinem Schützlinge nach Neapel, Alfons schickte ihnen ben Calbora

<sup>1</sup> Tristanus Caracciolus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Campanus.

mit einer Anzahl Truppen entgegen. Bei ber Magbalenenbrucke, wo ber Sebeto in's Meer fließt, kam es zur Schlacht; Sforza warf bie Aragonesen zurud und pflanzte seine Zeichen vor ben Thoren ber Stadt auf. Alfons, ber zu Wasser auf einer Gasleere bem Kampfe zusah, ward von Sforza's Tapferkeit zur Bewunderung hingeriffen, und befahl den Seinigen, ihn zu schonen.

Endlich, Mitte Oftobers 1423, schiffte fich Alfons nach Catalonien ein, ba er fürchten mußte, bag die Caftilianer feine Erbstaaten mit Rrieg übergogen. In Reapel ließ er als feinen Statthalter ben Infanten Don Bebro jurud. Die Gee mar ihm lange Beit ungunftig. Er mußte fich zuerft in ben Saven von Gaeta flüchten, und warb fpater noch einmal babin gurudverfchlagen. Endlich fammelte er bie Blotte bei Bonga, und beichied fie nach ber Inselaruppe, bie Marfeille gegenüber liegt. Denn biefen Ort, ale bie Saubtftabt feines Feinbes, gebachte er zu erobern. Ein Theil ber Schiffe fand fich wirklich ein, und Alfons bemachtigte fich Marfeille's burch einen nachtlichen Sturm. Drei Tage wurde geplündert. Ein großer Theil ber Stadt verbrannte, meniger burch bie Schulb ber Catalanen, als burch ben mehrmals nach allen Seiten fich brebenben Wind. Die von Mir famen ben Marfeillern ju Gulfe, allein ba fie gleiche Felbzeichen mit ben Catalanen hatten, vermehrten fie nur bie Berwirrung. 2 Die Frauen hatten fich in Die Rirchen geflüchtet, und Alfons forgte bafur, bag fie nicht beleibigt murben. Gie wollten ihm hierauf ihren Schmud jum Gefchent reichen laffen, ben er zurudwies. Doch nahm er ben Rorper bes beiligen Lubwige, Bifchof von Toulouse, mit fich, ber fvater in Balencia verehrt murbe. Befatung ließ er nicht in Marfeille, ba er feiner Mannschaft in Spanien benotigt mar. Noch mannichfach von ben Winden umbergeworfen, landete er julet in Barcellona.

<sup>1</sup> Costanzo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bouche, Histoire de Provence.

### Siebentes Kapitel.

Unmittelbar nach Alfonsens Abreife marb Sforga von ber Ronigin nach ben Abruggen gefchickt, um Aquila, von Braccio Mit häufigen Botichaften hatten bie belagert, zu entfegen. Aguilaner um Bulfe gefleht. Sforza, nachdem er feinen Sohn Francesco und eine andere Schaar, die fich in Apulien befand, an fich gezogen, brang in die Abruggen vor, und nahm mehrere fleine Stäbte, Die in Braccio's Gewalt maren. Die Weihnachten feierte er in Ortona. Als fich nach vollenbetem Bochamt bie Saubtleute um ihn versammelten, erzählte er ihnen feinen Traum in ber verwichenen Nacht. Er habe fich mitten in einem See befunden, ben beiligen Chriftoph aber von fern gefehn und um Beiftand angerufen. Jener habe fich aber von ihm abgewandt. 1 Francesco und die Uebrigen baten ibn, feinen Aufbruch gu verschieben; benn er wollte am andern Morgen bei Bescara über ben Sangro gebn. Sforza jeboch verfette, bag niemals Gile fo notig gemefen fei, als eben jest.

Die Besorgnisse ber Freunde vermehrten sich, als beim Auszuge aus der Stadt der Fahnenträger mit dem Pferde ftürzte und die Standarte zerbrach. Man gelangte an den Flus. Der Feind stand auf der andern Seite der Furt, und hatte dort Pfähle eingerammelt und Bogenschützen aufgestellt. Da versuchte Francesco mit seiner Schaar den Uebergang an der Mündung des Stroms in's Meer, das hier lagunenartig und sumpfig ist. Er kam glücklich an's andere Ufer, und jagte den Feind nach Bescara zurück. Mit begeisterter Freude gewahrte Sforza von seen die Tapferkeit seines Sohns, und forderte nun die Seinigen ebenfalls zum Uebergang auf. Aber diese zauderten, da sich eben ein heftiger Oftwind erhob und die Wellen des Meers den Fluß anschwellten und zurücktrieben. Um den Untergebenen Mut einzusstößen, ritt Sforza mit einem Knaben, der ihm den

<sup>1</sup> Cribellus. Jovius. Simoneta, Vita Francisci Sfortii.

Selm trug, voran; Niemand folgte. Als sie sich in der Mitte bes Wassers befanden, begann der Anabe zu sinken. Sforza griff nach ihm und wollte ihn bei den Haaren emporziehen. Da wichen dem Pferde auf dem schlammigen Boden die hinterbeine und Sforza glitt vom Sattel. Schwergeharnischt, wie er war, vermochte er nicht zu schwimmen. Zweimal wurden seine eiserenen handschuhe über dem Wasser gesehn; dann verschwand er. Bergebens ward späterhin sein Leichnam gesucht, den der Fluß in's Meer schwemmte.

So ftarb Sforga am britten Janner 1424 im fünf und fünfzigften Jahr feines Alters, nachbem er fo vielen Schlachten getrost, fo vielen Nachftellungen entgangen mar. Un Beift mochten ihm vielleicht andere Felbherren feiner Beit überlegen fein, an Tapferkeit tam ihm feiner gleich. Gegen Feinde mar er großmutig, gegen Berrater unerbittlich, in ber Mannszucht ftreng, jum Schut bes Landvolfs ftets bereitwillig, von Sabsucht so weit entfernt, daß er die Truppen häufig mit den Einkunften feiner Schlöffer bezahlte. Bei wichtigen Unternehmungen pflegte er alle seine Saubtleute um Rat zu fragen; boch um nicht ihren Duntel zu nahren, fing er von gleichgultigen Dingen ju fprechen an, und gelangte wie bon Ungefahr auf ben Begenftanb, ben er beraten wollte. 3 In Religionsübungen mar er punftlich und unterschied fich bierin von Braccio, bem bie Beitgenoffen vorwarfen, bag er nie in bie Deffe ginge. Seine Bermanbten behandelte er mit Bartlichfeit, und als zwei feiner Bruber an ber Peft frank lagen, und von Allen verlaffen maren, hielt er bis zum letten Athemzug bei ihnen aus, und ließ ihnen, nach ihrem Tobe, eine Rapelle bauen. Er hafte bie Schalfenarren und bas Spiel. In mußigen Stunden beschäftigte er fich mit Leibesübungen, fchleuberte große Steine und Burffpiege, ober

<sup>1</sup> Cribellus. Jovius. Flavius Blondus, Historia. Merimurbig ift, baß Sforja'n in feiner Jugenb einmal ein apnliches Wageftuck glucklich gelungen war. Bei ber Belagerung von Rifa feste er an ber Munbung bes Arno über biefen von Regenguffen machtig angeschwollenen Fluß.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jovius.

übte sich im Springen und Laufen. Des Abends ober bei Regenwetter las er. Da er kein Latein verstand, so begnügte er sich mit den Abenteuern der Paladine. Doch war er besonders wißbegierig nach Geschichten, und suchte sich die Alten in Uebersseungen zu verschaffen. Einem gewissen Borcello, der ihm den Casar und Sallust übersetzen mußte, schenkte er ein Haus und einen Garten. Schreiben konnte er nicht und bediente sich zu diesem Geschäft der Mönche, die er auch als Spione verwendete, wozu er sie vor allen Andern, wegen ihrer Schlauheit und Straflosigkeit, für tauglich hielt.

Bas die äußere Gestalt betrifft, so war Sforza von ungewöhnlicher Größe, breitschultrig, von starkem Muskelbau; um die Mitte des Leibes aber so schlank, daß man ihn sast mit den händen umspannen konnte. Dabei von dunkler Gesichtsfarbe, die Augen blau, tiesliegend, mit buschigen Brauen, die Nase gebogen. In der Kleidung einsach, liebte er jedoch die Blankheit der Wassen und Harnische. Er war im Effen und Trinken mäßig, bei Feldzügen aber und besonders in der Schlacht oft einem plöglichen Durst unterworfen, so daß er beständig einen Knaben an der Seite hatte, der ihm Wein oder Wasser nachtrug, und ihn auch in der größten sitze des Gesechts nicht verslassen durch Wassermangel fürchte er zu sterben.

Als Braccio die Nachricht vom Tobe seines Gegners erfuhr, wollte er berselben lange keinen Glauben schenken. Er empfing die Botschaft schwermutig, mit finsterer Stirn; sei es, daß er sich der Jugendfreundschaft erinnerte, sei es, daß er seines eignen Schicksals gebenk war. Denn die Aftrologen hatten ihm vorhergesagt, daß Sforza eines plöglichen Todes sterben, er selbst aber ihm in kurzer Zeit nachfolgen werbe.

<sup>1</sup> Jovius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jovius.

<sup>3</sup> Jovins

## Achtes Kapitel.

Mit tiefem Schmerz, doch mit voller Besonnenheit des Geiftes, ertrug Francesco das Ende seines Baters. Da seine Segenwart am andern User nötiger schien, wo der größte Theil des Heers sich befand, so ruderte er sich allein in einem kleinen Nachen hinüber, und ermunterte in einer Rede, zusammenzuhalten und ihn nicht zu verlassen. Herauf ließ er eine Besagung in Ortona zurück, und begab sich nach Benevent, um des väterslichen Bestzthums nicht verlustig zu gehn, und von dort nach Aversa zur Königin. Diese bestätigte ihn in seines Baters Rechten, und verordnete, daß er und seine Brüder den Namen Sforza dem ihrigen beifügen sollten, dem Berstorbenen und ihnen selbst zu Ehren. Hierauf gedachte sie ihn vorerst zu Eroberung Neapels-zu verwenden, welche Stadt sast allein noch in den Händen der Feinde war.

Denn es batte unterbeffen ber Bisconte, unter ben Befehlen bes Guido Torello, eine Flotte von 12 größern Schiffen und 22 Galeeren gefandt, von benen einige burch Ludwig III. ausgerüftet murben. Die Flotte erschien zuerft vor Gaeta, wo Alfons ben Antonio be Luna zurudgelaffen. Da biefer bie Ginwohner wenig geneigt fab, eine boppelte Belagerung auszuhalten (benn Guido Torello hatte auch eine bedeutende Anzahl Truppen mit fich geführt), und ba vom Ronige guvorberft burchaus feine Gulfe zu hoffen mar, fo übergab er bie Stadt unter Bedingung eines freien Abzugs. Torello fuhr fodann gegen Reapel. Er bemachtigte fich ber Infel Prociba, und bie Burger von Caftellamare famen ihm freiwillig entgegen, nachbem fie ben catalanischen Statthalter ermorbet hatten. Gben fo bie übrigen Ortichaften auf ber Norbseite bes Golfs. Er belagerte hierauf bie Baubtftabt zur See, und schiffte einen Theil feiner Truppen am Carmine aus, ju benen fich Francesco Sforza gefellte. Der Infant,

<sup>1</sup> Simoneta. Cribellus.

auf diese Weise bedrängt und wenig Vertrauen auf die Neapolitaner setzend, von benen sich täglich Biele in's Lager der Feinde begaben, um mit ihnen zu turnieren oder Brüderschaft zu trinken, beschloß, die Stadt eher verbrennen zu lassen, als zu übergeben. Diesem Vorhaben widersetzte sich jedoch auf's Eifrigste Jakob Caldora. Weder der Infant, sagte er, noch dessen Vorsahren hätten semals eine so schöne Stadt, wie Neapel, erbaut, und der König hätte sie ihm anvertraut, um sie zu behüten, und nicht um sie anzuzünden.

Die Difverftandniffe zwischen ben Spaniern und ben italianischen Felbhaubtleuten muchfen überhaubt mit jedem Tage, ba überdieß Don Bebro bem Calbora ben verlangten Solb nicht auszubezahlen im Stanbe mar. Als baber ein Waffengefahrte bes Lettern von ben Feinben gefangen warb, und biefe ihn mit beimlichen Aufträgen an Calbora gurudfanbten, fo borchte biefer einem Borfchlag zur Ausgleichung um fo lieber, als er, ba Sforza tot mar, hoffen fonnte, bie erfte Stelle im Beer ber Ronigin zu bekleiben. Da nun ber Bergog von Mailand fich anbeischig machte, ihm ben rudftanbigen Truppenfolb zu begahlen, fo verfprach er die Uebergabe Reapels, beffen Schluffel er in feiner Gewalt batte. Als baber Guido und Krancesco scheinbar die Mauern bestürmten, machte Caldora einen Ausfall und ließ fich von ben Feinden bis in Die Mitte ber Stadt verfolgen, Die somit von bem Beer ber Ronigin erobert wurde. In ben Solb ber Lettern trat nun auch Caldora. Caftel Capuano ward eingenommen und ber Infant bebielt bloß die beiben Caftelle an ber Seefufte. Bierauf febrte Buibo Torello mit feiner Flotte nach Genua gurud.

Bor Allem lag nun ber Königin bie Befreiung Aquila's am Gerzen. Nur hochstens vierzehn Tage erklärten bie Gesfandten, könne bie Stadt fich halten, wegen bes ganzlichen Mangels an Lebensmitteln. Auch ber Papft, bem Braccio hatte broben laffen, er wolle ihn zwingen, hundert Meffen für einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cronica di Napoli, Giornali del Duca.

Bfennig zu lesen, munschte die Bertilgung seines Tobseindes. Eben so der Herzog von Mailand; benn die Florentiner, mit benen er in Krieg verwickelt war, wollten den Braccio, nach der Einnahme von Aquila, in ihren Sold nehmen, und hatten ihm zu diesem Zweck bereits eine bedeutende Gelbsumme zugesfandt. So wurde nun bald ein heer gerüstet und im Juni 1424 gegen Aquila geschickt. Das Schicksal Italiens sollte von einer Schlacht abhangen. Dem Jakob Caldora ward der Oberbesehl übertragen; ihm solgten die Sforzesken unter Francesco, und Ludwig Colonna sührte die papstlichen Truppen an. Tausend Maulthiere mit Lebensmitteln zogen vor ihnen her.

Aquila liegt auf Bugeln, bie ein anmutiges, mit Wein und Korn gefegnetes Thal umgibt. Der Alterno burchftromt baffelbe, ein mäßiger Bluß; gegenwärtig fable, bamals aber malbige Berge fcbliegen es ein. Als die Berbunbeten ben lepten Bebirgezug überschritten, ber fle noch von ber Ebene trennte, erschrafen fie über bie Schwierigfeit ihrer Lage. Mur fcmale und ichroffe Bfabe führten hinunter, nur zwei Mann boch fonnten fte fich reiben, Die Roffe am Bugel führent. 3mei Millien ftanden fie von dem feindlichen Beer entfernt, vier von ber Stadt. Bor ben Thoren berfelben batte Braccio ben Niccolo Biccinino mit ben Seinen fich aufftellen laffen, um bie Aquilaner von einem Ausfalle abzuhalten. Geratener ichien es baber bem Calbora, eine Schlacht mit Braccio zu vermeiben; boch Alles zu versuchen, um bie Stadt mit Lebensmitteln verforgen ju fonnen. Diefer Plan, ben Braccio vorausfah, widerfprach feiner Ungebulb. Mit Ginem Schlage munichte er bem gangen Rriege ein Enbe zu machen, mit Ginem Schlage ben Papft, Die Ronigin und bie lange belagerte Stadt ju übermaltigen. Die Feinde verachtete er. Dem Calbora, ber unter ibm gebient batte, mußte er fich überlegen, Francesco galt als Rnabe. Er fchidte beghalb einen Berold an die Berbunbeten und verpflichtete fich mit einem

<sup>1</sup> Man befist ein eignes lateinisches Gebicht über bie Schlacht von Aquila, aus welchem jedoch, außer ber langen Weile, wenig ju erbeuten ift. Die meifte Auskunft über biefen Felbzug geben Simoneta und Campanus.

Schwur, ste nicht eher angreifen zu wollen, als bis ste in's Thal herabgestiegen seien. Diese Bedingungen schienen annehmsbar. Ludwig Colonna begann den Zug mit den Päpstlichen, ihm folgte Francesco. Dieser, wie seine Truppen, waren in Trauer gekleidet, wegen Sforza's Tod. Zuletzt kam Caldora mit den übrigen Anführern. Vergebens ward Braccio von den Seinigen beschworen, die einzeln herabsteigenden zu überfallen, um so mehr, da seine Reiterei kaum ein Drittel so zahlreich war, als die seindliche. Nicht eine einzelne Schaar, versetzte er, Alle wolle er in's Netz locken, und alle Pferde, die er den Felsenweg sich herabwinden sehe, sollten bald aus seiner eigenen Krippe fressen.

Francesco Sforza unterbeß befeuerte die Seinigen in einer Anrede, da ihm eine natürliche Beredsamkeit eigen war. Sie sollten ihrer frühern Thaten gebenken und einsehn, daß ihnen keine Wahl als Sieg ober Tod gelassen war. Denn auf der einen Seite hemme sie das Gebirg, auf der andern der Fluß, durch welchen Braccio einen Theil der Felder hatte überschwemmen lassen.

Als nun ein großer Theil ber Verbündeten das Thal erreicht hatte, begann der Kampf. Erst stritt man mit Lanzenwürfen, dann ward zum Schwert gegriffen. Im Anfange des Gesechts ward Francesco's Bruder Leone (nach dem Wappen so benannt, das Kaiser Ruprecht seinem Vater gegeben) aus dem Sattel gehoben und gesangen. Dieß entmutigte die Sforzessen. Lang schwankte die Schlacht, endlich schien sie sich auf Braccio's Seite günstig zu neigen. Da verließ Niccolo Viccinino seinen Posten vor den Thoren von Aquila; sei es, daß er dem Kampse den Ausschlag geben wollte; sei es, daß er ihn für beendigt hielt und nach Beute lüstern war. Augenblicklich stürzten die Aquilaner hervor, die sich längst bewassnet hatten. Nicht Männer bloß, auch die Frauen kamen in Harnische gekleidet und die Braccessen sahen sich unvermutet von beiden Seiten angegriffen.

<sup>1</sup> Simoneta.

Run' faffen auch bie Berbunbeten neuen Mut, Die papftlichen Schaaren, Die bereits gerftreut ichienen, fammeln fich auf's Neue und bringen bem Feind entgegen. Ueberall fieht man ben fcmargen Feberbufch Francesco's, ber ben Seinigen gum Sammelpunft bient, 1 Bergebens erhebt Braccio feine Stimme, fie verhallt im Betofe, vergebens winft er mit bem Schwert, ber Staub verhult es. Gin Sforzeste, Bellino aus Cotignola, erbeutet bie feindlichen Feldzeichen. Leone wird wieder befreit, Braccio giebt fich zurud, um Buflucht in einem naben Caftell ju finden. Um nicht erfannt ju werben, nimmt er ben Belm ab, ber mit einem filbernen Rrange geziert mar. Aber Francesco bat ihn mabrent bes Treffens nie aus bem Auge verloren, er verfolgt ihn mit feiner Schaar, und ber Borberfte, ein gewiffer Armaleo Brancaleone aus Foligno, ruft ihm zu, fich feinem herrn zu ergeben. 2 Aber Braccio antwortet nichts und Armaleo vermundet ibn am Genick, fo bag Jener vom Pferd finkt. Nun ward er auf einem Schilde in Sforza's Zelt getragen. Diefer beschieb fogleich bie Bunbargte und fprach bem Gefangenen auf bas Freundlichfte gu. Aber Braccio außerte feinen Laut, fei es, bag ibn bie Bunbe baran verhinderte ober ber Seele Stolz. Sprachlos, Trant und Speife gurudweisenb, ftarb er am britten Tage. Er mar feche und funfzig Jahre alt, feine Mutter überlebte ibn.

Braccio war aus einem der alteften und vornehmsten Gesichlechter Berugia's entsproffen; auch hielt er, so lang er lebte, beständig die Partei des Abels aufrecht. Nach manchem Kampf ward er herr seiner Vaterstadt. Doch wiewohl man die damaligen kleinen Fürsten Italiens Thrannen zu schelten psiegt, und wiewohl der Vertrag, den die Peruginer und Braccio absschlossen, mit den Worten beginnt: Das peruginische Volk

<sup>1</sup> Simoneta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diefer Name, ber fonft nirgenbs erwähnt wirb, finbet fich in: Frammento d'una storia di Foligno in ber Sammlung Tartini's. Die Aquilaner, wie ich in Aquila erfuhr, nennen einen ihrer Lanbelleute als Braccio's Neberwinder.

übergiebt dem Braccio die Stadt, das Feld, die Straßen, die Kirchen, die Brunnen und fich felbst; so würde man doch sehr Unrecht haben, sich einen Thrannen nach unsern ukasischen Begriffen darunter vorzustellen. Das damalige Volk behielt sich immer bedeutende Rechte vor, und am Schlusse desselben Vertrags heißt es: Neue Steuern, wider den Willen des Volks, darf Braccio nicht ausschreiben. Gewassnete Schaaren dars er, ohne Vefehl des Volks, in der Stadt nicht halten. Die Decemvirn darf er nicht verachten. Der Altvordern Gesetze muß er aufrecht halten. Die Einrichtungen des Staats, wenn das Volkse nicht abschafft, darf er nicht verletzen.

Bon feinen Beitgenoffen marb ibm, außer einem unbegranzten Ehrgeig, ju große Nachficht gegen feine Truppen, Graufamteit und Saf gegen bie Beiftlichteit vorgeworfen. Er babe weber an Gott noch an bie Beiligen geglaubt und fich gerühmt, bağ er breißig Jahre lang in feine Rirche getommen. Ginmal babe er fogar feche Francistanermonche, bie auf einem Rirch= thurme in sol fa fangen, herabwerfen laffen, fo bag fie fammtlich ben Beift aufgaben. 2 Go viel ift gewiß, bag Braccio's Leiche bem Ludwig Colonna übergeben murbe, um bem Rapft ein Beichenf bamit zu machen. Reuerwerte und Tange murben in Rom über biefen Todesfall angeordnet, und im feierlichen Buge zu Pferd begleiteten bie Romer, mit Fadeln in ben Ganben, ben Bruber bes Bapftes burch bie Stabt. Martin lieg ben im Banne Geftorbenen außerhalb bes Weichbilbs, unweit ber Bafilita St. Lorenzo beerbigen und eine Saule auf bas Grab feten. Spater aber, ale Braccio's Meffe Rom eroberte, grub er ben Leichnam wieber aus, und ließ ihm ein prachtiges Dentmal in Berugia aufrichten.

¹ Novas exactiones invito Populo ne cogito. Delectus in urbe, nisi Populus jusserit, ne habeto. Decemviros ne contemnito. Majorum decreta servato. Civitatis instituta, nisi quae Populus abrogassit, ne violato. Campanus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca, Corio, Cronica di Napoli,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Infessura, Diarium Romanum.

Rurze Zeit nach Ludwig Colonna kam auch Francesco Sforza nach Rom, um ben papstlichen Segen zu empfangen. Borber hatte er noch, sammt Caldora, das Castell Paganica bei Aquila belagert, in welches sich Niccolo Viccinino gestücktet hatte, und wo Braccio die von den Florentinern empfangenen Gelder aufbewahrte. Ein Bergleich ward geschlossen, Niccolo sollte frei abziehn und die Hälfte der Geldsumme behalten. Aber Caldora wollte ihm einen Hinterhalt legen, um ihn seines Antheils zu berauben. Dieß verhinderte sedoch Francesco, indem er dem Niccolo eine Bedeckung von Sforzesken mitgab. Eine edle Erfenntlichkeit für den einst seinem Bater von Viccinino geleisteten Dienst. Francesco ward nun vom Papste gegen den Thrannen von Foligno, Braccio's Freund, verwendet.

In bemfelben Jahre hatte Martin noch ein anderes Freubenfest ähnlicher Art zu feiern. Benedikt XIII. starb in Spanien, in einem Alter von beinahe neunzig Jahren. Aber Alfons, bem es mehr als je darum zu thun war, bem heiligen Bater ein Gegengewicht zu halten, ließ von ben beiben übrigen Carbinalen einen neuen Papst mahlen, ber sich Clemens VIII. nannte.

# Menntes Kapitel.

Sobald Alfons von ber Einnahme Neapels Nachricht erhielt, fandte er einen Theil seiner Flotte von Barcellona aus bahin, unter ber Anführung des Don Fadrique de Luna, eines natürlichen Sohns König Martins von Sicilien. Früher hatte schon ein aus Sicilien kommendes Proviantschiff Mittel gefunden, in's Castel nuovo einzudringen und dasselbe mit Lebensmitteln zu versehn. Das Unternehmen der Flotte jedoch mißlang.

<sup>1</sup> Siehe bas fünfte Rapitel bes erften Buchs.

Iohanna hatte sogleich die vornehmften Barone mit ihren Geerhaufen in der Saubtstadt versammelt; man trieb die Schiffe, die sich des kleineren Molo bemächtigen wollten, von allen Seiten zurud, und diese mußten sich begnügen, den Infanten aus dem Castell zu befreien, in welchem ein Catalonier, Namens Dalmeo Cacirera, als Castellan zurückgelassen ward.

Der Infant hatte fich unterbeffen eine andere Rriegsthat ausgebacht. Er mar mit bem bertriebenen Dogen von Benua, Thomas Fregofo, in Berbindung getreten, und die Abficht war, biefen auf's Reue in Genua einzusepen und ben Bisconte ber Berrichaft zu berauben. Wobei ber Doge verfprach, nach erlangter Gewalt, auch bem Konige jur Wiedereroberung Reapels zu verhelfen. Don Bedro begab fich mit feiner Flotte nach Borto Bifano, wo fich einige florentinische Schiffe mit ben feinigen vereinigten, ba bie Florentiner in einem langwierigen Rriege mit bem Bisconte begriffen maren. Bugleich erschienen bie Bruber bes Dogen, Battifta und Abraham. Buerft verfuchten fie, im Saven von Benua fich zeigenb, Die Stadt aufzuwiegeln, indem fie ben Ruf: Es lebe bas Bolt und bie Fregofen! ertonen liegen. Doch felbft bie fregofifche Bartei bielt fich ruhig, ba man bie Gemeinschaft mit ben verhaften Catalanen verabicheute. Sierauf murben genuefifche Ruftenftabte bon ber Flotte verheert; Seftri und Rapallo, ersteres auf einer blühenden Landzunge gelegen, eingenommen. Die Genuefer fandten funfzehn Galeeren und einige größere Schiffe unter ber Anführung bes Antonio Dorig. Mehrere Schlachten murben gefampft; boch ohne gludlichen Erfolg für Benua, wiewohl auf ber andern Seite auch Giovanni Fregoso, ber jungfte Bruber bes ehemaligen Dogen, totlich verwundet murbe. Endlich entfcolog fich ber Bergog von Mailand jum Frieben, ba er zugleich in ber Lombarbie von ben Benetianern, in beren Dienfte Carmagnola übergetreten war, hart bebrangt wurde. Er wollte bem Ronig von Aragon Calvi und Bonifagio abtreten; Diefem

<sup>1</sup> Zurita.

widersetzte fich jedoch der genuefische Senat auf's Entschiedenfte, und der Bisconte übergab nun den Catalanen Borto Benere und Lerici zum Pfand, zwei damals ftark befestigte Orte, wovon der erstere auf einem Borgebirge des Golfs von Spezia, der andere in einer öftlichen Bucht desselben, am Zuß des Gebirgs liegt. Der Infant fuhr hierauf mit seiner Flotte nach Sicilien.

Das Ronigreich Reapel genog mabrent biefer Beit, und eine Reibe von Jahren bindurch, ber Rube, welche blog burch Die Rante und bas ehrgeizige Umfichgreifen Sergianni's und bie Sabgier bes Bapftes unterbrochen murbe. Martin V. glaubte feine Bermandten noch nicht hinlanglich begabt. Vor Allem munichte er Uftura und Nettuno zu befigen, welche bem Grafen Rola, einem Orfino, jugeborten. Der Graf trat fle ab; bie Rönigin mußte ihm jeboch Sarno und Palma bafur verfprechen, und bie Familie Gianvilla marb gezwungen, fie abzutreten. Bierauf verlangte ber Bapft fur feinen Reffen Antonio, ber bereits Salern befag, bas benachbarte Eboli mit andern umliegenben Caftellen. Gie gehörten bem Francesco Mormile, einem Saufe entsproffen, bem Johanna ebemals ihre Befreiung gu banten hatte. Dichtsbeftoweniger fandte fie ihre Truppen nach Choli, und Francesco marb aus feinen Befittbumern verjagt. Untonio Colonna vermählte fich nun mit ber Erbin von Cotrone und Catangaro, wodurch ihm auch ein großer Theil von Calabrien zufiel, und feine Schwefter gab er bem Gian Antonio Orfing, Fürften von Sarent, gur Gemalin. 2 Diefer, ber altefte Sohn ber Königin Maria, war ber machtigfte Bafall bes Reichs.

Im Jahr 1428 kamen Johanna und Ludwig III. von Aversa nach Neapel, und Letzterer wünschte um so mehr seinen Wohnsitz in Neapel aufzuschlagen, als dieß dem Willen der Barone gemäß war, die ihn, wegen seiner Milbe und Bescheidenheit, eben so sehr liebten, als sie den Einstuß des Seneschalls fürchteten. Aber Sergianni bestand bei der Königin darauf, daß Ludwig nach Calabrien geschickt werde, theils weil ihm diese

<sup>1</sup> Zurita. Johannes Stella.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bonincontrius, Annales.

Brovinz zugetheilt war, theils weil noch einige ber dortigen Städte ber catalanischen Bartei hulbigten, welche Ludwig ersobern folle. Dieser hatte bald ganz Calabrien unter sich gesbracht und genoß die allgemeine Liebe des Bolks, bei welchem er bis zu seinem Tode verblieb. Doch behaubten Einige, daß er im Jahre 1429 der Krönung seines Betters, Karls VII., in Rheims beigewohnt.

Durch machtige Berbinbungen fuchte nun Gergianni fein Unfebn immer mehr zu befestigen. Gine feiner Tochter vermalte er mit bem Sohne Jafob Calbora's, welcher Lettere unterbeffen Bergog von Bari geworben mar, und eine andere marb bem Gabriel Orfino, Bruder bes Fürften von Tarent, angetraut. Auch bem Ginfluffe bes ohnebem entfernten Ludwigs mußte er auf mehrfache Beife zu begegnen. Die Belagerung bes Caftel nuovo ließ er auf bas Läffigste betreiben und burch Baffenftillftande unterbrechen; und fo geschah es, bag bie Catalanen bis zum Tobe ber Ronigin im Befit bes Raftells blieben, und taglich fogar, um Lebensmittel zu faufen, fich in Die Stadt begaben. Auch verschmähte er nicht, beimlich mit Alfons zu unterhandeln, und ba er nicht magte, etwas Schriftliches von fich zu geben, so ließ er ben König munblich an eine Brophezeihung erinnern, die ibm biefer fruberbin unter vier Augen anvertraut batte. 2

Bapft Martin hatte gleichfalls für gut gehalten, ben König von Aragonien nicht aller Ansprüche zu berauben und unterhielt mit ihm einen Briefwechsel, worauf Alfons ben Gegenpapft fallen ließ. Clemens VIII. entsagte seiner Würde und ward zum Bischof von Majorca ernannt. Martin selbst genoß ber Alleinsberrschaft jedoch nur kurze Zeit: er starb im Februar 1431 im brei und sechzigsten Jahre seines Lebens und ward im Lateran bestattet. Sein größter Ruhm ist, daß er Rom im Zustande ber äußersten Auflösung gefunden und im tiefsten Frieden hinsterließ.

<sup>1</sup> Bouche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zurita.

Diefer Friede überlebte ibn jeboch nicht lange. Un feiner Stelle ward im Marg beffelben Jahre ein Benetianer aus ber alten Familie Conbolmieri gemablt, ber fich ben Namen Gugen IV. beilegte. Seine frühern Jahre hatte er im Rlofter zugebracht, welches er zugleich mit feinem Jugenbfreunde Antonio Cornaro betrat, nachdem er fein Bermogen ber Rirche geschenkt. Antonio's Obeim, Gregor XIII., ben papftlichen Stuhl beftieg, machte er feinen Reffen zum Carbinal, welche Burbe biefer jeboch nur unter ber Bebingung annahm, bag auch Conbolmieri berfelben theilhaftig merbe. ' Als Carbinal batte fich Gugen burch Stillung eines Aufruhrs in Bologna und burch Bieberberftellung bes von Trajan erbauten Savens von Ancona einen wurdigen Ruhm erworben. Seine Beftalt überbieg mar ausgezeichnet, fein Meuferes ehrfurchtgebietenb auf eine feltene Art. Ohne gelehrt zu fein, befag er viele hiftorifche Kenntniffe, und bie berühmteften Geschichtschreiber ber Beit, worunter Poggio Bracciolini, Flavio Biondo und Leonardo Bruno, maren an feinem Sofe versammelt. Die Baufunft liebte er, und zu ben Runftwerfen, bie unter feiner Regierung entstanden, geboren bie ebernen Thuren von Sankt Beter.2

Im Leben beobachtete er gegen sich und Andere eine monschische Strenge, und sein erster Regierungsakt war gegen die Familie seines Borgängers gerichtet. Denn man beschuldigte die Colonnesen, daß sie nicht nur ben bedeutenden Gelbschat Marstins V., sondern auch Juwelen und kostbare Kirchengeräte an sich gebracht. Auf der andern Seite wurde dem Papste Schuld gegeben, daß er bloß im Interesse der Orsini, die an seiner Wahl Antheil hatten, verfahre. Wie dem auch sei, der Schatzmeister Martins und der Bischof von Tivoli wurden gefangen gesetz, Stesano Colonna, Antonio, des vorigen Papstes Nesse, und bessen Bruder, der Cardinal Prospero Colonna, flohen aus der Stadt. Sie sammelten auf ihren umliegenden Gütern, wozu besonders Genzano und Marino gehörten, einige Heerhaufen,

<sup>1</sup> Vespasiano, Vita del Papa Eugenio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vespasiano, Platina,

bemächtigten sich ber Porta S. Sebastiano und brangen in Rom ein, wo es gegen bie papftlichen Truppen, zu benen fich bie romifchen Sadtrager gefellten, auf bem venetianifchen Blat und ber Biagga Colonna gur Schlacht fam. Da bie Colonnefen jeboch von ihrem Unbange ichlecht unterflüt wurden, mußten fie fich zurudziehn. Gugen rief ben Jafob Calbora aus Reapel in feinen Sold; boch biefen bestach Untonio Colonna, beffen Reichthumer unermeglich waren. Da nun aber ber Papft ben Calbora, bem Alles feil mar, ebenfalls bestechen ließ, und sowohl bie verbundeten Benetianer und Florentiner bem Bapfte ein Bulf8beer Schickten, als auch bie Konigin Johanna ein anberes unter Marino Caracciolo, bem Bruber bes Geneschalls, fo trat Calbora auf bie papftliche Seite jurud und bie Colonnefen murben Fünf und fiebzig taufend Dufaten mußte vollständig beflegt. Antonio ber Rirche berausgeben, Gugen ichleuderte eine Bannbulle gegen die Familie Colonna, in welcher er fie aller ihrer Buter, Leben und Burben entfest, ihre Pallafte ber Berftorung preisgiebt, Die gefronte Gaule, melde fie im Bappen führen, allenthalben auszumergen befiehlt, ihnen ein ehrliches Begrabnif verfagt und felbft ihren entfernteften Nachfommen einen ewigen Kluch hinterläßt. Sie sollen nie ein Amt bekleiden, nie ein Erbe erwerben fonnen, beständige Armut folle ihr Loos, bas Leben ihnen zur Laft, ber Tod zur Erquickung fein. 1

¹ De testamento aliorum nihil capiant, sint semper egentes et pauperes, ut iis perpetua egestate sordentibus sit mors solatium et vita supplicium. Bulla Eugenii Papae IV. adversus Prosperum de Columna Cardinalem. Dieß war bereits ber britte Bannsuch, ber von ben Räpsten gegen bie Colonnesen geschleubert wurde. Der erste rührte von Alexander, III., ber zweite von Bonisacius VIII. her.

#### Behntes Kapitel.

Da in ber Bulle bes Papftes bie Colonnesen nicht nur ihrer Befithumer verluftig erflart, fonbern zugleich verboten war, bem Antonio Colonna auch nur ben Titel eines Fürften von Salern zu geben, fo gog bie Konigin Johanna alle Guter jener Familie ein, und Calbora mar hiezu behülflich, ba er felbft einen Theil bes Raubs zu erhalten hoffte. Antonio verlor auch Catangaro und Cotrone, ba feine Gemalin ermorbet warb und bas Erbe ber jungern Schwefter zufiel. Unter biefen Umftanben begehrte Sergianni von ber Ronigin Salern und ben Fürftentitel. Die Ronigin verfeste, bag er bereits Capua befage, und fich Rurft von Cavua nennen tonne. Sierauf entgegnete Sergianni, bag Capua fast immer mit ber Rrone vereinigt gewesen und ihm baber von einem allenfallfigen Nach= folger im Ronigreiche gewiß entzogen werben wurde. Er beftanb baber auf bem Befit von Salern, Johanna beharrte auf ihrer Beigerung. Denn theils mar ihr perfonliches Berhaltnig gu bem Seneschall megen bes vorgerudten Alters erfaltet, theils marb fle von Covella Ruffa, ber Bergogin von Seffa, gur Reftigfeit aufgemuntert. Diefe Frau, Die, ber Sprobigfeit ihres Charafters willen, von ihrem Gemal getrennt lebte, hatte fich in ber letten Beit an bie Ronigin, mit welcher fie verwandt mar, besonders angeschloffen, und wohnte mit ihr im Caftel Capuano. Stolz und Berrichbegierbe maren die Triebfebern ihres Wefens, und fo konnte fie nicht lange mit bem Seneschall in friedlichen Berhältniffen ausharren. Letterer, ba er abichlägiger Untworten ungewohnt mar, murbe burch bie Weigerung Johanna's auf's - Aeugerfte erbittert, und vergaß fich fo weit, bag er fle mit pobelbaften Bormurfen überhäufte. 218 er biefelbe verlaffen, trat bie Bergogin bervor, bie bas beiberfeitige Befprach belaufct hatte, und als fie bie Ronigin in Thranen fand, warf fie fich berfelben zu Fügen und beschwor fle mit Leidenschaft, nicht langer bie Stlavin eines armen Chelmanns fein zu wollen, ben fie aus dem Staube gezogen, was der Enkelin so vieler Könige nicht gezieme. Nichts fehle mehr zum Uebermut des Seneschalls, als daß er selbst an die geheiligte Berson der Monarchin hand anlege, und nichts könne sie davor schügen, da sie völlig in seiner Gewalt, und selbst der Kastellan des Schlosses ein Berwandter und Geschöpf Sergianni's sei.

Johanna umarmte bierauf die Bergogin und versprach, die herrische Selbstsucht bes Seneschalls nicht länger zu bulben. Der Raftellan wurde gewechselt und ein Bafall ber Bergogin an beffen Stelle gefest. Die Ebelleute bes Sofe maren langft gegen Sergianni aufgebracht, ja es ging ein Gerücht, bag biefer, nach bem Tobe ber Königin, mit Calbora und bem Fürsten von Tarent eine Art von Triumvirat errichten und bas Land mit benfelben theilen wolle, welches fle bann ale papftliche Statthalter gu regieren gewillt feien, ' Die Bergogin manbte fich vor allem an Ottino Caracciolo, ben wir icon als einen alten Feinb bes Senefchalls fennen. Diefem verschaffte fie Bebor bei ber Ronigin zugleich mit Bietro Balagano von Trani und Marino Boffa, Die ebenfalls vor Begierbe brannten, ben Sergianni ju fturgen. Doch vermochten fie ber Königin fein Tobesurtheil zu entlocken. Sie fei zu alt, um fich mit einem Berbrechen zu belaben und muffe balb vor ihren Richter treten; boch wunfche fie Die Berhaftnahme bes Seneschalls. Im Rat ber Verschworenen wurde jeboch beschloffen, ihn zu ermorben; benn eine bloge Gefangensenung ichien bei bem Wankelmute ber Konigin allzugefährlich und hatte bas Berberben auf die Saubter ber Theilnehmer gurudmalzen tonnen.

Unter biefen Blanen war ber August bes Jahrs 1432 herangekommen. Sergianni, um sich mit Calbora, bem er mißetraute, noch näher zu verbinden, hatte bessen Tochter mit seinem einzigen Sohne Trojano Caracciolo verlobt. Die Hochzeit sollte mit großer Bracht und auf Kosten ber Königin im Castel Capuano geseiert werden. Acht Tage waren bazu anberaumt, die

<sup>1</sup> Costanzo.

unter Tangen, Ritterfpielen und Gaftmablern verbracht werben follten. Der Abend bes fechsten Tags war von ben Verfchworenen gur Ausführung ihres Borhabens feftgefest worben. Das Brautpaar hatte fich bereits in feine Behausung gurudgezogen, und Sergianni, ber im Caftel wohnte, in fein Schlafgemach. fandten bie Berfcmorenen einen Deutschen, ber als vertrauter Diener ber Königin ihr aus Deftreich gefolgt mar, voraus. Diefer pocht an bie Thur und melbet bem Seneschall, bag bie Ronigin burch einen heftigen Unfall von Gicht auf bem Tob liege und ihn auf ber Stelle zu fprechen verlange. Sergianni richtet fich fogleich auf, begehrt von einem Rnaben die Rleiber, und befiehlt biefem bie Thur ju öffnen, um fich naber ju unterrichten. Rnabe öffnet und ruft: Sie find bewaffnet! Worauf Sergianni verfest: Schließe! Schließe! Bugleich bemächtigt er fich bes Schwerts, bas zu feinen Saubten bing. Aber Die Berfchworenen brachen burch bie geöffnete Thure mit Gewalt herein und fturgen fich auf ben nur gur Galfte Bekleibeten, ben fie bald mit Dolchen und Mefferftichen nieberftreden. 1

Dieß waren vorzüglich ber Bruber Ottino's, Bietro Palagano und ein Diener ber Herzogin. Ottino felbst und Marino Bossa waren im Hof bes Castells geblieben, um sogleich, wenn ber Streich mißlingen sollte, zu entsliehen. Diese befahlen nun die Thore zu schließen und Niemanden herauszulassen. Hieraus ließen sie den Sohn und Bruber Sergianni's nebst andern Berwandten besselben unter dem Borwande in's Castell entbieten, daß die Königin im Sterben sei. Alle kamen und wurden sogleich verhaftet, ihre Häuser geplündert. Caldora selbst war jedoch nicht bei der Hochzeit gegenwärtig und in den Abruzzen zurückgeblieben.

Sergianni's entstellter Leichnam ward, das eine Bein noch barfuß, in's Borzimmer auf eine Bahre gelegt. Mit Tagesanbruch erschien die Herzogin von Seffa, welche die Nacht außer bem Castell zugebracht hatte, betrachtete ben Toten und rief:

<sup>1</sup> Giornali del Duca. Tristanus Caracciolus.

Dieß ist ber Sohn ber Isabella Sarba, ber mir ben Rang wollte streitig machen. Des Abends kamen einige Mönche aus S. Giovanni in Carbonara, wo sich Sergianni eine Kapelle hatte bauen lassen, und bestatteten ihn ohne Sang und Klang. Die Königin ertheilte ben Mörbern einen Schutzbrief, erklärte jedoch, daß sie keineswegs den Tod des Seneschalls gewollt habe. Jene entschuldigt sich, daß der Seneschall sich widersetzt und ihn lebendig zu fahen unthulich gewesen sei.

So ftarb Sergianni im sechzigsten Jahr seines Alters. In der erwähnten Kapelle, die hinter dem großen Denkmal des Königs Ladislaus befindlich, wurde ihm später ein Monument errichtet, das noch heutzutage wohlerhalten zu sehen ist. Sergianni ist auf demselben geharnischt in Lebensgröße abgebildet; seine kräftigen, aber wenig sympathischen Züge verraten einen Mann, der nicht immer die lautersten Wege, um zu seinen Zwecken zu kommen, einschlug. Das Bolk übrigens haßte ihn, wie jeden Günstling, und noch lange nach seinem Tode wurde in den Straßen Neapels ein Lied in der Landesmundart auf ihn gefungen, von welchem jede Strophe mit den Worte schloß:

Muorto è lo pulpo e sta solto la preta, Muorto è Ser Janne, figlio de Poeta. 2

## Elftes Rapitel.

Als Ludwig III. ben Tob bes Seneschalls erfuhr, gebachte er fich nach Reapel zu begeben; bie Königin aber verhinderte es

<sup>1</sup> Sergianni's Mutter war bie Tochter eines Bifanifchen Raufmanns. Siehe Pra Luigi Contarino, Antichita di Napoli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pulpo (ital. polpo), ber Bolpp, ift bas Bappen ber Caraccioli, preta bas neapolitanifche Bort für pietra. Gergianni's Bater war Notar;

auf ben Rat der Herzogin, und der stets Gehorsame gehorchte. Die Gerzogin hatte nicht nur die Absicht selbst zu regieren, sie war zugleich den Franzosen abgeneigt und im Interesse des Königs von Aragonien. Dieser Letztere, der sich damals in Sicilien besand, wollte eine so günstige Gelegenheit, seinen Einsluß zu erneuern, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Noch in demselben Jahre begab er sich, trot der Winterstürme, nach der Insel Isstia, die von den Seinigen noch besetzt war. Ehe wir aber in dieser Erzählung fortsahren, dient es vielleicht zur Aufklärung, Alsonsens bisherige Unternehmungen seit dem Jahre 1424 nachzuholen.

Sogleich nach feiner Untunft in Spanien wurden Unterbanblungen mit bem Ronig von Caftilien, wegen ber Freilaffung Des Infanten Don Enrique, angefnupft. Der Ronig von Caftilien jeboch, ber gang von feinem Gunftlinge Don Alvaro be Luna beherricht murbe, fuchte biefelben in bie Lange zu giebn, und wich jeber entschiedenen Antwort aus. Don Alvaro mar ein Neffe bes verftorbenen Gegenpapftes Benebitt. fich felbft nicht unweise Politit hatte große Aehnlichkeit mit jener Sergianni's, inbem er jeben fremben Ginflug ju entfernen fuchte, um fich felbft befto fefter ju behaubten. Da Alfons nun aber mit einem Ginfall in Caftilien brobte, und ba es ibm ge= lang, feinen Bruber, ben Infanten Don Juan auf feine Seite zu bringen, fo ward ber caftilische hof zur Rachgiebigkeit veranlagt. Don Enrique marb freigelaffen, mußte jeboch fomobl bem Ronig von Caftilien als bem Don Juan Ergebenheit Letterer war unterbeffen burch ben Tob feines Schwiegervaters Konig von Navarra geworden (1425). Er ward mit feiner Gemalin Blanca in Bampeluna gefront, und

ob er nebenbei auch ein Dichter gewefen, fteht fehr zu bezweifeln. Bahrscheinlicher ift, bag man in ber bamaligen Beit, wo die Schreibkunft fo felten war, jeben Berfertiger von Schriften einen Boeten nannte. Gin Umftanb, ber auch in unfern Tagen vorkommt. Das angeführte Difticon fteht in ben Giornali del Duca.

Beibe wurden, nach bamaliger Sitte, von ben Großen bes Reichst auf Schilben emporgehoben.

Alfons, ber indeß mit seinen eigenen Cortes nicht immer im besten Bernehmen stand, strebte vor allem dahin, die ganze halbinsel in sein Interesse zu ziehn. In dieser Absicht vermälte er auch seine Schwester Donna Leonora mit dem Infanten von Bortugal, eine Seh, deren Frucht jene Leonora war, die später mit Kaiser Friedrich verbunden wurde. Der Stein des Anstoßes für Alsons war Don Alvaro, der den Anmaßungen der beiden Infanten beständig entgegentrat. Denn selbst Don Juan schätzte seine Bestzungen in Castilien höher, als sein Königreich Navarra, und nahm es für eine Art von Verweisung, als ihm der castilische hof zu verstehn gab, er solle sich in seine eignen Länder begeben.

Als nun im Jahre 1429, furz vor dem Erscheinen des Mädchens von Orleans, der Dauphin von Frankreich sich in der außersten Bedrängniß befand und Alfonsen um Gulse ansiehte, benutzte dieser einen solchen Borwand, um gegen Castilien sich zu rüsten, in das er wirklich einrückte. Don Alvaro zog ihm mit einem Geere entgegen. Da eilte der Cardinal von Foix, den Bapst Martin gesandt hatte, zur Ausgleichung herbei, und die Königin von Aragonien, des castilischen Monarchen Schwester, ließ ihr Belt zwischen beiden Lagern aufrichten, um die Schlacht zu verhindern. Die heere zogen sich nun wirklich zuruck, ein gutes Verhältniß ward aber keineswegs hergestellt.

Noch über ein Jahr lang bauerten bie gegenseitigen Ränke, ber kleine Krieg, bie nutlosen Unterhandlungen fort. Auf beiben Seiten schien es jedoch an bedeutenden Hulfsmitteln zu fehlen. Zumal wollten die catalanischen und aragonischen Stände die Notwendigkeit eines solchen Kampses nicht einsehn, und verweigerten dem König Subfidien. Nur im Falle eines Angriffs der Castilianer erklärten ste zu seinem Beistand bereit zu sein. Alsonsens Angelegenheiten verschlimmerten fich sehr durch den

7

<sup>1</sup> Zurita.

<sup>2</sup> Zurita.

Abfall eines feiner machtigften Bafallen, bes Don Fabrique be Diefer, wie ichon ergablt worben, mar ein natürlicher Sohn bes verftorbenen Konigs von Sicilien und alfo Entel bes letten aragonischen Berrichers aus ber frühern Dynaftie. befaß große Befithumer in Aragonien, und Alfons behandelte ibn wie einen feiner Bruber. Aber fei es nun, bag ber eigene unruhige Charafter ihn verführte, fei es, bag ber Rriegszug gegen Reapel und ber Aufenthalt, ben er mit Don Bebro in Sicilien gemacht, feinen Chrgeiz gewedt hatte (benn bie Sicilianer waren ibm febr zugethan); ober auch, bag Don Alvaro ihn heimlich anspornte; genug, er entfernte fich ploblich von Alfonsens Bof. Bum Bormand biente, bag er mit feiner Schmagerin in einem blutschanberischen Berhaltnig lebte, worüber bie Bermanbten berfelben laute Rlagen bei bem Ronige erhuben. Alfons jedoch gemahrte bem Don gabrique einen Schutbrief, um ohne Furcht gurudfehren gu tonnen; biefer aber begiebt fich 1430 nach Caftilien, fpricht laut von feinen Erbrechten auf bas argaonische Reich und noch mehr auf Sicilien, und fobert enblich Alfonfen ju einem Zweitampfe beraus, welcher gurudigewiefen Der Ronig von Caftilien empfing ben Don Fabrique mit großer Auszeichnung und ichenfte ihm bie Stadt Arjona, worauf Alfons fich ber Guter beffelben in Aragonien bemächtigte. Diefen Anlag benutte ber Konig von Caffilien, um auch bie Befitungen ber Infanten in feinem Reiche mit Befchlag ju beleaen.

Es ift nicht unfre Aufgabe, in diese Geschichten näher einzugehn, genug, daß der diplomatischen Binkelzuge unzählige waren. Alfons zog den König von Granada in sein Interesse, und dieser mußte der Infantin Catalina (Don Enrique's Gemalin) zu Gulfe eilen, die in Segura von den Castilianern belagert wurde. Dafür wandten sich die Lettern an die Genueser und versprachen denselben, ihnen wieder zur Freiheit zu verhelfen, wenn sie eine Flotte gegen Alsons auszurüften Willens seien. Desto fester verband sich nun Alfons mit dem Visconte in Mailand. Endlich ward, auf Bermittlung des Königs von Bortugal, ein fünfjähriger Waffenstilstand zwischen Castilien und Aragonien abgeschloffen. Don Fabrique jedoch schwur bem König von Castilien feierlich den Basalleneid und gelobte, nach damaliger Sitte, im Fall eines Wortbruchs barfuß nach Jerussalem zu wallfahrten.

Durch jenen Baffenftillftanb marb Alfons ermächtigt, feine Rrafte wieber auswarts zu verwenden, ba ber Aufenthalt in Spanien ihm zu feiner Beit zu behagen fcbien. Er beichloß einen Rriegezug nach Afrifa, theils aus eigenem Unternehmungegeift und zum Schute Siciliens, theils als Bormand, um fogleich, bei veranberten Umftanben, in Reapel gegenwärtig fein ju konnen. Mit 26 Galeeren und 9 Lafticbiffen fegelte er von Barcelona hinmeg. In Sarbinien erhielt er Nachricht, bag bie Stadt Tropea in Calabrien, die feine Truppen noch befest hielten, von Ludwig belagert werbe, und nach zwanzig Tagen bie Uebergabe versprochen habe. Alfone beeilte fich, ben Seinigen Bulfe guguführen; allein bie Ungunft ber Winde marf ibn nach ben farbinischen Bafen gurud, mo er zwölf Tage verweilen mußte. Enblich gelang bie Fahrt nach Balermo, wo er nur ein Paar Stunden blieb, um fogleich nach Tropea zu schiffen. langte noch an bemfelben Tage an, an bem die Uebergabe erfolgen follte; allein ber Wind verhinderte bie Ausschiffung ber Truppen, und ale fie bewertstelligt werden fonnte, mar bie Stadt, bie nicht unmittelbar an ber Gee liegt, bereits in ben Banben ber Brovenzalen. Der Ronig febrte bierauf nach Gicilien gurud, und fegelte von bort nach ber Infel Gerbes, bie in ber Nähe bes festen Landes von Afrika mit bemfelben burch eine Brude verbunden ift. Schwierig mar es, fich berfelben gu nabern, theils einiger Untiefen wegen, theils weil bie Gingeborenen eine große Menge von Steinen zu beiben Seiten in's Meer gesenkt hatten. Als jedoch Alfons einen Theil berfelben hatte hinwegraumen laffen, gewannen einige Schiffe Plat, Debrere ber tapferften Catalanen fprangen an's Land und trieben

<sup>1</sup> Zurita.

ben Feind von der Brude zurud, die ste bald in ihre Gewalt bekamen. Da langte auf einem Dromedar ein Sesandter des Königs von Tunis an, der Alfonsen einen Brief überbrachte. Die Croberung einer so kleinen Insel, hieß es darin, sei eines so großen Monarchen unwürdig, vielmehr solle er die Ankunst des Königs von Tunis mit seinem Heere abwarten, damit auf eine würdige Art König und König sich gegenüberstünden. Alsfons ging diese Bedingung ein, und nach einigen Tagen erschien der afrikanische Fürst mit einem unermeßlichen Heere. Eine Schlacht entspann sich, in welcher die Geschichtschreiber den Sieg Alfonsen beimessen. Da dieser jedoch, wie erzählt wird, sich bald darauf wegen Mangels an Lebensmitteln von der Insel wieder entsernen mußte, so scheint jener Sieg von sehr zweiselshafter Natur gewesen zu sein, und hatte in jedem Fall keinen Ersolg.

Auf ber Infel Gozzo erfuhr Alfons ben Tod Sergianni's und segelte sofort nach Ischia, wie bereits erwähnt worden. Bermittels ber Herzogin von Seffa gelangen ihm neue Untershandlungen mit ber Königin, welche ihn abermals an Kindesftatt annahm und zum Erben einsetzte. Dieser Beschluß ward aber nie öffentlich bekannt gemacht und bald wieder zurückgenommen, indem die Herzogin mit Alsons zerfiel, weil dieser mit ihrem Gemal, den sie haßte, ein Bündniß eingegangen war. Alsons schloß hierauf einen zehnjährigen Wassenstilltand mit der Königin und begab sich nach Sicilien.

<sup>1</sup> Pazius.

<sup>2</sup> Zurita giebt bas gange Document; es ift vom 1. April 1433.

## Bwölftes Kapitel.

Im Anfange bes folgenden Jahrs 1434 erschien zu Schiffe im Golf von Neapel Margarethe von Savopen, die mit Ludwig III. verlobt war. Ihr Vater war jener Herzog Amadeus, der um dieselbe Zeit die Regierung niederlegte und sich mit seinen Verstrauten in eine Einstedelei am Genfersee begab, später aber zum Gegenpapst vom Baseler Concil gewählt wurde. Als Johanna die Ankunft der Prinzessin ersuhr, wollte ste dieselbe nach Neapel einladen, dahin auch den König Ludwig bescheiden, um das Hochzeitsest seierlich begehn zu lassen. Ihre Umgebungen rieten ihr jedoch davon ab. Wenn ste ruhig herrschen wolle, müsse sieren Aboptivsohn so sehn als möglich von sich entsernt halten. Die Prinzessin mußte daher, trop eines heftigen Sturms, in Sorrent landen, wohin ihr die Königin ein unbedeutendes Geschenk sandte. Sie schisste sich hierauf nach Calabrien ein und die Vermälung ward in Cosenza geseiert.

In dieser Zeit kam Gian Antonio Orstno, Fürst von Tarent, nach Neapel. Auch gegen ihn betrug sich die Königin, auf den Rat ihrer Ratgeber, mit großer Kälte, und als er einst das Castel Capuano verlassen wollte, und den ganzen Hof von Soldaten besetzt fand, geriet er in solche Furcht, daß er aus einem Venster herausspringen wollte, um sich in Sicherheit zu bringen. Doch wurde er durch Ottino Caracciolo beschwichtigt, der ihm sagte, daß die Truppen wegen der Soldbezahlung versammelt seien, und ihm die Thore, welche verschlossen waren, öffnen ließ. Der Fürst begab sich sedoch spornstreichs nach Acerra, daß sein Eigenthum war. Ohne Zweisel rührte seine Furcht von seinen Verbindungen mit Alfons her, wiewohl die Geschichtschreiber darüber schweigen. Die Königin suchte ihn wieder zu begütigen und machte ihn zum Oberseldherrn gegen die Sanseverinessen, welche damals (man weiß nicht, aus welcher Ursache) in

<sup>1</sup> Costanzo.

Ungnade gefallen waren. Gian Antonio bemächtigte sich ihrer Bestigungen. Aber die Mutter des Grasen Sanseverino lag der Königin stehentlich an, ihre Söhne zu begnadigen, worauf Johanna dem Fürsten besahl, die eingenommenen Städte wieder zurückzustellen. Gian Antonio behielt jedoch diejenigen, die seinem Gebiet am nächsten lagen, und wollte dieselben bloß nach bezahlten Kriegskosten herausgeben. Diesen Umstand benutzen seine Keinde bei Hof, worunter vorzüglich der Gras von Caserta und Marino Bossa, die sich auf seine Kosten zu bereichern hossten. Auch Jakob Caldora, aus demselben Grunde, reizte die Königin gegen den Kürsten aus. Er wurde nach Neapel vorgeladen, und als er nicht erschien, ward ein Kriegszug gegen ihn angeordnet, den Caldora besehligte, während auch König Ludwig den Bescheid erhielt, ihn von Calabrien aus anzugreisen.

Der Fürft von Tarent, ber fünftaufend Reiter und viele Kuftruppen in Solb hatte, verzweifelte nicht an feiner Bertheibigung. Er felbft trat bem Ronig Endmig entgegen, feinen Bruder Babriel und feinen Felbhaubtmann Ruffing, einen Lombarben, fanbte er nach Ascoli bi Satriano, um Calbora aufguhalten. Ale jedoch Gabriel fich nach Minerbino begab, mußte Calbora ben Ruffino zu bestechen und biefer verriet feinen Berrn und Boblthater, indem er Ascoli übergab. Er murbe aber fpater von Calbora auf bas Schnobefte behandelt und endigte fein Leben als Bettler in ber Lombardie. 1 Calbora eroberte nun bie Befitungen bes Fürften in Terra bi Bari und vereinigte fich mit Lubwig, um Caftellaneta zu belagern, welches fich auch ergeben mußte. Diefem Beifpiele folgten viele andere Raftelle, und Sian Antonio mußte fich nach Tarent gurudziehn, bas ben Feinden miberftand. Eben fo Lecce, Gallivoli und einige andere fefte Schlöffer; alles übrige Land nahm Calbora für die Ronigin in Befit, und ba Ludwig frankelte, wollte er bemfelben nicht einmal ein in gefunder Begend gelegenes Caftell

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

abtreten, um fich zu pflegen. Ludwig, weil der Winter herannahte, ging daher nach Cosenza zuruck. Aber ohnedem von zartem Körperbau, durch den Feldzug über Verhältniß angestrengt und durch die schlechte Luft in den Niederungen von Terra di Otranto mit Fiebern heimgesucht, erholte er sich nicht mehr, und im Ehebett übersiel ihn ein plözliches lebel, das ihn in wenigen Tagen in's Grab führte. Er starb Mitte Novembers 1434. In seinem letzten Willen verordnete er, daß sein Gerz zu seiner Mutter nach der Provence gebracht und sein Leib im Dom von Neapel begraben werde. Dieses Letztere ward jedoch nicht zur Aussührung gebracht, und er liegt in Cosenza. Seine Wittwe wurde späterhin mit einem Pfalzgrasen von Babern vermählt.

Die Königin Johanna empfing die Nachricht von Ludwigs Tobe mit dem größten Schmerz. Sie weinte und warf sich zur Erde, indem sie laut den Gehorsam und die sansten Gemütseigenschaften des Verstorbenen erhob und sich selbst über die kalte Behandlung, die sie ihm angedeihen ließ, anklagte. Hierauf legte sie tiefste Trauer an, wie Mütter für ihre Sohne zu tragen psiegten.

Desto schnöber betrug sich Calbora, und als er die Todesbotschaft erhielt, zog er ein scharlachenes Wamms an, um seine
Berachtung zu bezeigen. Er hatte sich bereits nach Bari begeben, und wollte bort seine Reichthümer in Ruhe genießen.
Die beiben Unterfelbherren jedoch, die er zurückgelassen, Minicuccio von Aquila und Graf Onorato Gaetano, konnten sich,
nach Ludwigs Abzug, gegen den Fürsten von Tarent nicht lange
halten. Gaetano ward gefangen genommen, und in kurzer Zeit
eroberte der Fürst, der die Liebe seiner Unterthanen in hohem
Grade besaß, die ganze Provinz von Otranto wieder. Als
Statthalter nach Calabrien ward von der Königin Giovanni
Cossa geschickt.

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca.

Aber fcon am zweiten Februar 1435 ftarb Johanna II., Die feit geraumer Beit leibend war, nach zwanzigjähriger Regierung und im fünfundfechzigften Jahr ihres Alters. Schmache und Unbeftand wird ihrem Charafter, wie ihren Sitten vorgeworfen; boch verlette fie niemals ben außerlichen Unftanb. Ruf mar übrigens fo ichlecht, bag einmal fogar ein florentinischer Befandter es magen fonnte, ihr Liebesantrage zu machen, morauf fle ibn lachend fragte, ob bieg auch in feiner Bollmacht Außer ben ichon Ermähnten follen besonders Artugio Bappacoba und Urbano Origlia ibre Gunft genoffen haben. Auch wird ergablt, bag fie einige ihrer Liebhaber beimlich toten ließ, um mit ihnen bie eigene Schuld zu begraben. 2 3m Uebrigen ericbien fie flete freigebig und herablaffend und verfagte zu teiner Beit ihren Unterthanen Bebor. Ihren Gof unterhielt fie mit großer Bracht, und zeigte fich felbft immer voll Burbe und in foniglicher Kleibung. Gebr frube bes Morgens ftant fle auf, und nachbem fie eine Stunde lang in ihren Galen auf= und niebergegangen mar, borte fie bie Deffe. Die firchlichen Fefte und Umgange verfaumte fie nie, und in ber Saftenzeit befuchte fle fammtliche Rirchen ju Bug. Gie mar fo mobithatig, bag fie einmal hunbert arme Mabchen ju gleicher Beit ausstattete. Ein Baar Stunden bes Tage brachte fie jebesmal mit Dufif zu. Sie war nicht ohne Renntniffe und auch bes Lateins fundig, in welcher Sprache noch im fechzehnten Jahrhundert einige Liebesbriefe von ihr vorhanden waren, die fie bem Bandolfello gefcrieben batte. Auf die Erhaltung ihrer Geftalt vermandte fie viele Sorgfalt, und jeben Morgen mußten hundert Efelinnen vor ben Pallaft fommen, beren Milch fie jum Bab gebrauchte."

Ihr marmornes Bild ift uns auf bem Grabmale bes Labislaus aufbehalten, wo fie figend, mit bem Reichsapfel in ber Sand, abgebildet ift. Es verrät mehr ftarte und junonische als schöne Büge, die Augen groß, die Brauen sehr hoch, ber Blick

Summonte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mazzella.

<sup>3</sup> Mazzella.

nicht ohne Berftellung. Die Geschichtschreiber schilbern fie jedoch von üppigen Formen, blendender Gesichtsfarbe, blonden haaren, bellen und heitern Augen. Ihre Art zu reden soll einschmeichelnd, ihr Anstand abgemessen und königlich gewesen sein.

Als bie Lette ihres Stammes fand fie Niemanden, ber ihr ein Grabmal errichtet hatte. Sie liegt unweit bes Haubtaltars in ber Annunciata, unter einem einfachen Leichensteine.

<sup>1</sup> Nichts jedoch kann ungereimter fein, als daß man ein berühmtes Bild von Leonarbo da Binci, das namentlich in der Gallerie Doria zu Rom vorhanden ift, für eine Johanna II. ausgiedt, mit deren authentischem Marmordildniß (welches, nebendei gesagt, nach Art griechischer Statuen, einen leichten Anstrich von Farbe hat) es nicht die geringste Aehnlichkeit besicht. Ein früheres Bild der Johanna zu copiren, konnte Leonardo in seiner Zeit nicht die mindeste Aufsorderung sinden. Jenes einzige und unschähdare Bildniß stellt übrigens allerdings eine Johanna vor, die Königin von Neapel gewesen. Es ist entweder Johanna von Aragonien, die zweite Gemalin Verdinands I., oder ihre gleichnamige und unglückliche Lochter, die mit Terdinand II. vermält war. Beide waren gleichzeitig mit Leonardo.

#### Drittes Buch.

#### Erftes Kapitel.

Nachdem die Königin gestorben war, kam ein Testament zum Borschein, in welchem sie sechzehn von ihren Raten und Hosseuten zu Governatoren bes Reichs ernannte und ihre Krone dem jüngern Bruder Ludwig III., Renatus, Herzog von Lothstingen, hinterließ. Der Stadt Neapel vermachte sie eine große Summe Geldes, und vertheilte noch mehrere Legate an die Ihrigen sowohl, als an den Bisconte in Mailand und die Genueser. Bon Bielen ward jenes Dokument für untergeschoben gehalten. Die Neapolitaner jedoch pflanzten sogleich die Fahne des Königs Renatus und die des Rapstes auf, und erwählten zwanzig Bolksvertreter aus den höhern und niedern Ständen, um der Regierung zur Seite zu stehn, Zwiespalt und Ränke zu verhindern. Gesandte wurden sosort nach der Provence geschickt, um den neuen Oberherrn in sein Erbreich einzuladen.

Balb nach bem Tobe ber Königin landete Giovanni Bentimiglia in Calabrien, von Alfons gesendet. Er brachte bem Fürsten von Tarent Berstärkungen und zugleich ben Stab bes Großconnetabels. Calbora lag unterbeffen frank in Bitonto, und schiekte seine Sohne Antonio und Berlingiero gegen ben

<sup>1</sup> Flavius Blondus, ein Beitgenoffe, fagt ausbrücklich von den Governatoren: a quibus testamentum illius nomine, subornatis qui se notarios et testes subscriberent, est confictum.

Orfino, und diefe foberten ihn jur offenen Schlacht beraus. Dem Fürsten riet jeboch Minicuccio von Aguila, ben er in feinen Solb genommen, jene Ausfoberung gurudzuweifen, ba es ihm nicht gezieme, fich felbft und feine wieder erworbenen Befigungen gegen zwei Abenteurer auf's Spiel zu fegen, Die nichts zu verlieren hatten. Caldora inbeffen, ber es nicht verfchmerzen fonnte, bei ber Bertheilung bes foniglichen Rachlaffes entfernt zu fein, ließ fich in einer Ganfte nach Reapel tragen und erhielt einen Theil bes Raubs, inbem jugleich ein neuer Soldvertrag mit ihm abgeschloffen murbe. Eben fo murben ber Braf von Bontaberg und Micheletto von Cotignola geworben, und bas Beer beftand balb aus 6000 Reitern und 10,000 Mann Fuß-Reapel ftellte aus feinen Mitteln noch eine eigene Stadtmache, und es marb befchloffen, bag bie Bolfevertreter zweimal die Boche am Staatsrat Theil nehmen follten, welcher fich täglich brei Stunden Bormittage und brei Stunden bee Abenbe verfammelte. 1

Als Bapft Eugen durch Gefandte erklären ließ, daß nur Derjenige die Krone erhalten könne, dem er fie selbst verleihe, und daß er den Batriarchen von Alexandrien, Siovanni Bitelelesco, als Statthalter nach Neapel senden werde, ward ihm zu wiffen gethan, daß man dem rechtmäßigen König Renatus getreu bleiben wolle. Bloß die Städte und Fleden in den Abruzzen schlossen einen Bund und verkündeten, nur ein vom heiligen Bater eingesetzes Oberhaubt anerkennen zu wollen.

Alfons hatte die Nachricht von dem Tode Johanna's in Meffina vernommen und fogleich den Carafello Caraffa in's Königreich geschickt, um die Barone und ihre Gefinnungen auszuforschen. Dieser hatte mit dem Herzog von Sessa und Andern unterhandelt, welche sich bereit zeigten, den König aus's Entschiedenste zu unterftügen. Der Herzog hatte bereits seine Thättigkeit begonnen. Ein Basal von ihm, Giovanni Caramanico, war Besehlshaber der Burg von Capua, und diesen suchte er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mazzella.

ju bereben, ibm die Stadt in die Gande zu liefern. Carama= nico zeigte fich bereitwillig, erflarte jeboch, bag vor Allem bas Caftell an ber Bolturnobrude in feiner Gewalt fein muffe, ebe er bie Stadt übergeben fonne. Sollte ihm biefer Streich ge= lingen, fo wolle er mit bem Gorn ein Beichen geben. Sierauf brachte er einen feiner Freunde, ber auf ber Brude bes Caftells Die Bache batte, auf feine Seite, und Diefer ließ bes Rachts, verabrebeter Dagen, ein Seil vom Thurme berab, und an biefem fletterten bie unten harrenben Solbaten bes Bergogs von Seffa empor. Nur Dreien jeboch gludte biefes Bageftud wegen ber Bobe und Steilheit ber Mauern. Caramanico's Freund verbarg biefelben, und ba er gegen bie Befatung mit Bewalt nichts auszurichten vermochte, fo lodte er fie einzeln, unter bem Bormanbe eines Auftrage ju fich und ließ fle gefangen fegen. Eben fo gelang es, ben Befehlshaber felbft zu verhaften. Caramanico murbe bald von biefem gunftigen Greignig unterrichtet, magte aber noch nicht, die Maste fallen zu laffen, weil er fich por bem Citatino, bem bie Truppen in ber Stadt anvertraut waren, fürchtete. Da geschah es, bag Citatino zwei Burger, bie mit einander haberten, fefinehmen und in die Burg führen Sierauf benachrichtigte Caramanico ben Citatino, bie beiben Burger munichten fich in bes Lettern Gegenwart zu ver= gleichen, und er mochte fich baber in bie Burg begeben. Citatino fam, marb aber auf ber Schwelle bes Schloffes verhaftet und von feinen Begleitern getrennt. Nun gab Caramanico bas Beichen mit bem Born; ber Bergog von Seffa führte bie Seinigen heran und eroberte Capua ohne Blutvergiegen. 1

Schleunig wurde hievon Alfons in Sicilien benachrichtigt und um balbige Gulfe angesprochen, ba fich Capua gegen bas heer von Neapel, bas zu erscheinen nicht lange zaubern wurde, mit Schwierigkeiten halten könne. Auch ward er um eine perfonliche Busammenkunft gebeten, ba man fich über die fernere Führung bes Kriegs nicht vereinigen konnte. Alfons begab sich

<sup>1</sup> Fazius.

hierauf mit fieben Galeeren nach Ifchia, und von ba landete er unweit Seffa, auf bem Bebiet bes Bergogs. Diefer nebft ben andern Baronen ging ihm an's Ufer entgegen, und ber Ronig lub fie in fein Schiff, um bei einem frohlichen Mittagsmable bie nachften Angelegenheiten zu besprechen. Alfons hatte vor allen Dingen gern Gaeta megen ber Sicherheit bes Savens in feiner Gewalt gehabt. Die Barone erflarten jeboch, bag fie bie Ibrigen in Capua nicht entbebren fonnten, wenn man biefen wichtigen Befit nicht wieder preisgeben wolle; ja, bag gur Behaubtung biefes Blates Truppenverftarfungen notig feien. Ginftimmig wurde befchloffen, ben Fürften von Tarent nach Capua gu berufen; unterbeffen follten bie Infanten in Sicilien bie fonigliche Flotte ausruften. Mitten burch bie Feinbe fanb Carafello ben Beg zu bem Orfino, ber fich bereitwillig zeigte, mit einer bedeutenden Geerschaar aufzubrechen. Als ihm Berlingiero Calbora bei ben caubinifchen Baffen bie Strafe verfperrte, ging er über Cerito und ichlug ein Lager bei Francolift. Nachbem er eine Busammenkunft mit Alfons gehabt, marf er einen Theil feiner Truppen nach Capua. Calbora und Bontabera eilten berbei, um die Stadt zu belagern und mehrere unentschiedene Gefechte fanben fatt. Doch verzögerte Calbora gefliffentlich einen ernfthaften Angriff; benn er munichte, bag ibn, im Fall ber Einnahme, bie Governatoren jum herrn von Capua machten, wie es früher Braccio und Sergianni befeffen hatten. Die Governatoren erklarten jeboch, hiezu feine Bollmacht zu befigen.

## Bweites Kapitel.

Alfons hatte fich unterbeffen mit feinen Galeeren nach Gaeta begeben, beffen Befitz er als ben Entscheidungspunkt bes ganzen Kriegs betrachtete. In Gaeta befanden fich bamals Ottolin Boppo, Gesandter bes Herzogs von Mailand, und Francesco Spinola mit seiner genuesischen Besatung, welche der Senat von Genua, wie es scheint, aus eigner Machtvollkommenheit gesandt hatte; theils aus verjährtem haß gegen die Catalanen, theils weil sich in Gaeta große Niederlagen genuesischer Kaufmannswaaren befanden. Den Ottolino hatte der Visconte an die Königin Iohanna geschickt, um ihr sein Beileid über den Tod Ludwigs III. zu bezeugen, und wahrscheinlich um eigene Ansprüche auf Neapel geltend zu machen. Als jedoch Ottolino in Gaeta ankam, ersuhr er den Tod der Iohanna.

Alfons belagerte nun bie Stadt ju Baffer und ju Land und fchnitt alle Bufuhr ab, nachbem er auch ben Burften von Tarent mit einem großen Theil ber Seinigen an fich gezogen In Capua blieb Bentimiglia gurud. Der Berg über Baeta, auf welchem ber fogenannte Thurm bes Orlando ftebt, geriet burch Bestechung in bes Ronigs Gewalt. Er lag zwar fcon bamale innerhalb ber Befestigungen, es war jeboch zwifchen bemfelben und ber eigentlichen Stadt noch eine zweite Mauer gezogen. Sofort faben fich bie Baetaner auf's Bochfte bebrangt, und noch mehr als bie Belagerungswerfzeuge, gegen welche fie fich burch Wollface fcutten, befturmte ber Gunger. Auger bem Getreibe, wovon wenig vorhanden mar, biente besonbere ber Buder ale Mahrungemittel, beffen fich viel in ben Baarenfpeidern vorfand, und welchen Spinola in fleinen Raten vertheilen lieg. 2 Enblich entschlog man fich, alle Baffenunfahigen mit Bewalt aus ber Stadt zu ftogen. Die Begleiter bes Ronigs rieten bemfelben, fie nach Rriegerecht gurudzutreiben. Als jeboch Diefe Berjagten von ben Gaetanern mit Steinwürfen verfolgt wurden und fich verzweifelnd vor bem Lager Alfonsens auf bie Rniee marfen, erbarmte er fich ber Ungludlichen und ließ fie, mit Speife erquidt, ihres Wegs giehn. Bahrend aber bie Rot in Gaeta wuche, verlangten bie Einwohner von Ottolino (Spinola lag an einer Bunbe barnieber), bag mit bem Ronige

<sup>1</sup> Summonte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fazius.

unterhandelt wurde. Ottolino erbat sich daher von Alsons als Unterhändler ben unter bem Namen Panormita bekannten Lehrer bes Königs, mit welchem dieser die Alten zu lesen pflegte. Pasnormita kam in die Stadt. Er stellte den Gaetanern die Uebermacht des Königs, die wenige Hoffnung auf Entsatz vor Augen, er nannte den Hunger das einzige Uebel, dessen Ertragung unsmöglich sei. Sodann verwies er auf Alsonsens Großmut und erklärte, daß man entweder zu stegen fähig sein oder dem Sieger gehorchen müsse. Die Gaetaner zeigten sich jedoch zu keiner Uebergabe geneigt und erbaten sich eine gewisse Frist, die der König um so weniger bewilligte, als unterdessen auch die Insanten mit der Flotte aus Sicilien angelangt waren. Ottolino, gegen den Willen Spinola's, erschien selbst im feindlichen Lager, um mit Alsons zu unterhandeln; jedoch ohne Erfolg. Letzter begann einen allgemeinen Sturm, ward aber zurückgeworfen.

Unterbessen hatte man in Genua 14 Schiffe ausgerüstet, um ben Belagerten beizustehn. Nicht ohne Wiberstreit bes Abels und nur durch den herzoglichen Einfluß ward zum Besehlshaber Biagio Afferto ernannt, von plebejischer Abkunft, aber als Seesheld berühmt. Um die Stärke der aragonischen Flotte auszuforschen, ward Benedikt Pallavicini unter dem Borwand an Alfons gesandt, daß er sich mit ihm wegen der Uebergabe Gaeta's verständigen solle. Ihm ward vom Könige vergönnt, sich in die Stadt zu begeben, die er zum Widerstande ausmunterte und schleunige Hülse versprach. Dem Könige brachte er die Nachricht zurück, daß es unmöglich sei, die Gaetaner zur Nachgiebigkeit zu bereden, worauf er sich nach Gaeta zurücksbegab.

Balb darauf langte im Lager bes Königs die Nachricht an, daß eine genuesische Flotte herannahe. Da Alfons im Golf von Saeta seine Schiffe nicht hätte entfalten können, beschloß er, dem Feinde in's offene Meer entgegen zu fahren. Er selbst übersnahm den Oberbefehl, damit unter den Infanten kein Rangstreit

<sup>1</sup> Fazins.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lengueglia, Guerre de Genovesi contro Alfonso Primo.

entfiehe, und fteuerte nach ber Richtung ber Bonzainseln. Gine Anzahl Fahrzeuge ließ er zurud, um bie Stadt blofirt zu halten.

218 bie Flotte von ben Genuefern bemertt murbe, ichidten fie einen Trompeter an ben Ronig. Sie verlangten, hieß es, mit ihm feinen Rrieg; er mochte erlauben, bag fie bas ihnen verbunbete Gaeta mit Lebensmitteln und Solbaten unterftusten, bann murben fie ohne Feinbseligfeit nach Genua gurudfebren. Alfons behielt ben Boten zwei Tage lang auf bem Schiff und besprach fich erft vielfach mit ben Seinigen. Seine eigene Deinung mar gang für bas Wagftud einer Schlacht; er haßte bie Benuefer und glaubte ihnen, wegen Bonifacio, Biebervergeltung schulbig ju fein. Ueberbieg vertraute er auf bie Große feiner Schiffe, auf ben Mut feiner Truppen, auf feine Ueberlegenheit in Streitfraften. Gleichwohl gab es Manche im Rat bes Ronigs, Die fich einem zu liefernden Seetreffen wiberfesten. Die Benuefer, fagten fie, hatten beffere Matrofen, und baran lage in einer Seeschlacht mehr, als an ben Truppen felbft. Die Groffe ber aragonifchen Schiffe fei fein Bortheil bei einer fo windstillen Jahrszeit (es mar im boben Sommer), fie wurden fich bloß burch ihre Unbeweglichkeit auszeichnen. In einem Rriege, bei bem fo viel auf Bind und Better ankommt, burfe man bie Berfon bes Ronigs nicht mutwillig ausseten. Beffer fei es, nach Gaeta zurudzuschiffen, um bie Bufuhr zu verhindern, wozu bie großen Lafticbiffe tauglicher feien, als jum Gefecht. '

Alfons war für folche Vorschläge taub. Jedoch sante er mit dem Trompeter den Grafen von Benafro, Francesco Bansbone, an den genuestschen Admiral, und ließ gemäßigte Besdingungen vorschlagen. Wolle Affereto sein Vorhaben aufgeben, so verspreche Alsons, dem Spinola mit den Seinigen freien Abzug zu gewähren, im Falle Gaeta erstürmt werde. Was die in der Stadt niedergelegten Kauswaaren betreffe, so verspreche er, dieselben unter seine eigene Obhut zu nehmen. Beschließe man aber einen ungleichen Kampf, so solle man die Uebermacht

<sup>1</sup> Bracelli. Fazius.

ber königlichen Flotte in Erwägung ziehn, und nicht Genua zu Grunde richten wollen, um Gaeta zu retten, das Alfons bloß als rechtmäßiger Besitzer in seine Gewalt bekommen wolle. hiers auf erwiederte Affereto: Den Belagerten beizustehn, habe Genua sein Wort verpfändet; nicht über die Sicherheit der Genueser wolle man unterhandeln, fondern über die der Gaetaner. Daß er unverrichteter Dinge umkehre, würden selbst seine Soldaten nicht zugeben.

So ruftete man fich gegenseitig jur Schlacht, Die in ben erften Tagen bes August unweit ber Infel Bonga ftatthatte. Bom fruben Morgen bis jum Ginbruch ber Nacht murbe ge-Gleich im Anfange bes Treffens batte Affereto bem Jatob Giuftiniani befohlen, mit brei Schiffen fcheinbar bie Flucht Der Infant Don Enrique wollte fie verfolgen, zu ergreifen. ward aber von Alfons gurudigehalten. Auger bem Abmiralfchiff Affereto's und noch zweien andern, mar jedes ber genuefischen Fahrzeuge gezwungen, gegen zwei aragonifche zu fechten. fampfenben Schiffe fetteten fich mit Bafen aneinander, fo bag ber Ausweg zur Flucht unmöglich murbe. Balb zeigte fich ber Bortheil, ben bie feegeubten Genuefer vor ben Landtruppen bes Ronigs voraus hatten. Bon ben Legtern fonnten fich Wenige auf ben Berbeden aufrecht halten, Biele murben von ber Geefrantheit befallen. Das tonigliche Schiff, Die Mannana, batte gleich im Unfange bas feinbliche bes Affereto mit großem Un= geftum angegriffen; aber biefes brebte fich ploplich und flieg mit folder Gewalt wider bas Sintertheil ber Mannana, bag biefelbe fich völlig auf eine Seite neigte, und ben Gefchoffen ber Benuefer offenen Spielraum barbot. Sievon mar befonbere Urfache, daß Alfons außer bem obern Maftforb noch einen zweiten in der Mitte bes haubtmaftes hatte befestigen laffen, ber mit Solbaten erfüllt mar. 2 Der gange Ballaft mar bereits auf die geneigte Seite herabgefunken, und ber untere Raum begann leck ju werben. Während bie Mannana fich in biefer Bebrangnig

<sup>1</sup> Lengueglia.

<sup>2</sup> Fazius.

befand, fab fie mit einem Male die brei von Giuftiniani befehligten Schiffe umtehren und gegen fich beranfegeln. Der Angriff ber Neuhinzugekommenen mar fo beftig, bag Alfons gezwungen mar, fich mit einigen Fürften unter bas erfte Berbed zu ver= fügen, ohne fich jedoch ergeben zu wollen. Bergebens hatte fich eine aragonische Galeere an bie Mannana angelegt, um ben Ronig zur Flucht zu bewegen. Das Verbed war von ben Pfeilen und Burfzeugen ber Genuefer befat; fle bebienten fich zugleich bes Dels, um ben Boben ju verunfichern, und bes Ralfs, ber Die Luft bergeftalt verfinfterte, bag faum Freund und Feind mehr fich unterscheiben tonnte. 1 Der Konig mar wieber auf's Berbed emporgeftiegen, um mit ben Seinigen zu fterben ober, wo möglich, zu entrinnen. Aber auch biefe lette Ausflucht murbe vereitelt. Die Genuefer, beren Biele bereits auf ber Mannana fampften, batten bie catalanischen Matrofen vermocht, bie Taue bes Maftbaums zu burchichneiben, fo bag biefer mit Rrachen berabfturgte. Als nun ein großes Wurfgeschog unmittelbar an ber Seite bes Ronigs nieberfiel und bas Schiff jeben Augenblick mehr Waffer ichopfte, brangen bie Fürften auf bas Entichiebenfte in Alfons, fich in's Unabanderliche ju fugen, und nicht burch einen freiwilligen Tob bie hoffnung funftiger Triumphe zu vereiteln. Schon früher batte fich ber Ronig von Mavarra mit feinem Schiffe bem Galeotto Lomelling übergeben. Alfone forfchte nun nach ben Ramen ber feinblichen Saubtleute, und als er horte, bag ein Giuftiniani babei fei, welche Familie bamals bie Infel Scios als Souverain beherrschte, fo ergab er fich in beffen Sanbe, und warb vermittels einer Brude auf bas feinbliche Ber-Ded gebracht. 2

Um andern Morgen übergaben die verschiedenen Schiffshaubtleute ihre Gefangenen dem Admiral, und Alfons erklärte, daß er fich in die Berfügung des Herzogs von Mailand ftelle. Außer den beiden Königen fielen auch der Infant Don Enrique, ber Fürst von Tarent, der Herzog von Seffa, der Graf von

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Collenuccio. Bracelli.

Benafro, Minicuccio von Aquila nebst einer namhaften Anzahl sicilianischer und catalanischer Großen in die Hande der Sieger. Die Menge der geringern Gefangenen war so bedeutend, daß sie Affereto ohne Lösegeld freiließ, weil sie seiner eignen Mannschaft überlegen waren. Bloß Don Bedro rettete sich mit den Galeeren und einem Kriegsschiff nach Ischia. Dreizehn Schisse eroberten die Genueser, und als sie in Gaeta anlangten, versbrannten sie Genueser, und als sie in Gaeta anlangten, versbrannten sie bieselben sämmtlich, im Uebermut des Siegs. Unterbessen hatten auch die Gaetaner einen Ausfall auf das Landheer des Königs, das sich wegen der Trauerbotschaft in großer Berrüttung befand, gemacht, dasselbe zerstreut und im Lager eine ungeheure Beute vorgefunden. Jakob Caldora, der das Gebiet des Herzogs von Sessa verwüstete, kam herbei, um den Raub zu theilen.

Uffereto mit feinen Befangenen verließ jedoch Gaeta balb wieber, unter bem Bormand, einen Streich auf Ifchia auszuführen. Der eigentliche Grund mochte fein, bag er nicht unter Spinola's Befehlen fteben wollte, welcher Lettere ber republifanifchen Bartei in Genua zugethan mar, mabrent Uffereto fich unter bem Ginfluffe bes Bisconte befand. Dem Ronige marb nun ber Untrag geftellt, Ifchia und bie Caftelle von Reapel ben Siegern ju überliefern, mas er jeboch auf bas Stanbhaftefte ablebnte. Als die Flotte ungefähr taufend Schritte von Ifchia entfernt mar, murbe fie burch einen heftigen Sturm gerftreut und sammelte fich erft fpater wieber bei ber Infel Bonga. Unfatt aber nach Ischia umzukehren, richtete Affereto feinen Lauf nordwärts und landete in Porto Benere. Dort fand er einen Boten bes Bisconte, welcher ihm befahl, ben Ronig nicht nach Benua, fonbern nach Savona zu fuhren, von wo ihn ber Bergog nach Mailand wolle bringen laffen. 3m Angeficht ber Schiffehaubtleute, Die fammtlich ber genuefifchen Abelspartei angehörten, ein foldes Borbaben in Bollgug zu fegen, magte Uffereto feinesmeas. Er bebiente fich baber folgenber Lift: Alle Befehlshaber,

<sup>1</sup> Giornali del Duca,

so gebot er, sollten am nächften Morgen die sämmtliche Beute ausliefern, damit eine gleiche Bertheilung derselben veranstaltet werde. Hiezu waren Jene wenig geneigt, und schifften voraus nach Genua. Das Admiralschiff indessen, das zurückgeblieben, steuerte gegen Savona und gab dort den König in die Hände des herzoglichen Statthalters. Bergebens warteten die Genueser ungeduldig auf die Ankunft des erlauchten Gefangenen.

#### Drittes Rapitel.

Unterbeffen waren bie neapolitanischen Gefandten, welche ben Thronerben aus der Provence abzuholen bestimmt waren, in Marfeille angelangt. Sier erfuhren sie aber, daß Renatus sich in der Gefangenschaft des Gerzogs von Burgund befinde, und so waren denn die beiden Aronbewerber des unglücklichen Reichs ihrer Freiheit beraubt.

Renatus hatte sich in zartem Alter mit der Tochter des herzogs von Lothringen vermält, und dieser ihn zum Erben eingeset, welches Erbrecht auch von Raiser Sigismund anerfannt worden war. Renatus setze sich in Bests des Landes, nachdem der Cardinal von Bar, Bruder des letzen herzogs, im Jahr 1430 gestorben. Aber Anton von Baudemont, Nesse die in der Schlacht bei Azincourt getöteten Karls, behaubtete, Lothringen sei ein Mannslehen und könne nicht auf die Tochter des Berstorbenen übergehn. Er gehörte zur burgundischen von Orleans den Dauphin nach Renatus, nachdem das Mädchen von Orleans den Dauphin nach Rheims geführt, seine Wassen mit denen der Franzosen vereinigt hatte. Daher bewilligten die

<sup>1</sup> Fazins.

burgundischen Stände, die durch die Bestignahme des Renatus einen neuen Feind an ihren Granzen fahen, eine Gelbsumme, um die Ansprüche Antons zu beschützen. Siezu foderte sie besonders ber Marschall von Toulongeon auf, der Antons Freund war.

Schwer ward es jedoch biefen Beiben, eine Angahl Truppen zusammen zu bringen; benn Philipp ber Gute von Burgund wollte feine übrigen Brovingen nicht entblogen. Endlich brachte man ein fleines Beer auf, meift aus Abenteurern und Baftarben vornehmer Familien zusammengefest. Das Geer bes Renatus jeboch war eben fo zahlreich als ansehnlich: ihn begleiteten viele lothringifche und beutsche herren. Bei Bulligneville traf man gufammen. Der Marfchall, ber bie Burgunder befehligte, wollte fich wegen ber Uebermacht bes Keinbes zurückziehn: aber Renatus fonitt ihnen ben Weg ab. Uebermut war bie Stimmung feiner Truppen, welche von jeher zur Nieberlage geführt hat. Burgunder verschanzten fich hinter ihr Gepad und ftellten auf beiben Flügeln einiges Gefcut auf. Dan beschlog zu Bug, nach Weife ber Englanber, ju fampfen. Renatus, nachbem er eine Berausfoberung an ben Marichall erlaffen, brang vor. Aber bie Seinigen wurden gleich im Anfange burch bie feindlichen Felbschlangen in Unordnung gebracht. Balb barauf fiel einer ber angesehenften Saubtleute. Renatus felbst marb verwundet und gefangen: eben fo ber Bischof von Met. Der Sieg Burgunds mar vollständig und ber Marichall führte ben Renatus nach Dijon. Dort besuchte ihn feche Monate fpater ber Bergog von Burgund. Renatus, ber fich in feiner Ginfamteit mit Poefie und Malerei beschäftigt, machte bemfelben ein Geichent mit zwei Gemalben auf Glas, worauf er Philipp ben Buten felbft und beffen Bater abgebilbet. Der Bergog ließ fie in die Rirchenfenfter ber Karthause einfegen. 2

Ifabella, bie Gemalin bes Renatus, manbte inbeg Alles an, um ihren Gatten zu befreien. Eben fo ber lothringifche

<sup>1</sup> Barante, Histoire des Ducs de Bourgogne.

Barante.

Abel. Diese Befreiung gelang endlich im Jahr 1432; boch unter ber Bedingung, daß sich Renatus bei dem Aufruf des Herzogs wieder zu stellen habe. Seine Söhne gab er als Geißeln. Da man sich nun über die förmliche Auslösung nicht verständigen konnte, kehrte er später in seine Haft zurück, und ward in einem Schlosse bei Salins gefangen gehalten. Der Herzog erlaubte ihm, als die Gesandten von Neapel in Burgund ankamen, diesselben in Dijon zu bewillkommnen. Doch gab er ihm, trot der Berwendungen des Königs von Frankreich, seine Freiheit nicht zurück, da er mit Alfons ein freundschaftliches Verhältniß unterhielt.

Die Gesandten berebeten nun Renatus Gemalin, ihnen nach Neapel zu folgen. Isabelle schiffte sich mit ihrem zweiten Sohne, der den Titel Marquis von Piemont führte, ein und landete im Oktober 1435 mit 4 Galeeren in Gaeta. Da sie dem Ottolino Zoppo mißtraute, führte sie ihn als herzoglichen Botschafter mit sich nach Neapel, und veränderte den Magistrat, welches ihr jedoch später zu großem Nachtheile gereichte. In Neapel ward sie mit allgemeinem Jubel als Königin empfangen und unter dem Baldachin durch die Stadt begleitet. Selbst der Graf von Nola, wiewohl des Verständnisses mit Alfons verdächtig, huldigte ihr. Den Jakob Caldora ernannte sie zum Großsconnetabel.

Diefer Lettere hatte sich von Gaeta nach Sessa zuruckgewandt und belagerte die Stadt. Um sich von ihm zu befreien,
pflanzten die Sessaner die Fahnen des Visconte auf, und Caldora ward, auf Ottolin's Mahnung, veranlaßt, Sessa zu verlassen und kehrte nun alle seine Streitkräfte gegen Capua, in
dessen Besth er als Fürst zu gelangen hoffte. Er schlug eine
Schissbrücke über den Volturno und schiekte einen Theil des
heers unter Micheletto Attendolo und Antonio Pontadera auf
das jenseitige Ufer, um die Stadt von beiden Seiten einzuschliegen. Capua war durch Mangel an Lebensmitteln nicht minder
als durch innern Parteizwist bedrängt; Ventimiglia jedoch wußte
die Ordnung zu behaubten und knüpste Unterhandlungen mit

Bontabera an. Calbora erhielt bievon Nachricht, und lief ben Pontabera zu fich entbieten. Diefer aber laugnete hartnadig, und Calbora, ber vielleicht einen Solbatenaufftand befürchtete, ober ben Micheletto, Antonio's Freund, nicht beleibigen wollte, entließ ihn wieber zu ben Seinigen. 1 Pontaberg empfing nun von Bentimiglia breitaufend Golbgulben, verheimlichte ben Berrat nicht langer und jog fich mit feinen Solblingen nach ber romifchen Campagne, wo feiner jeboch ein trauriges Schicffal barrte, bas wir fvater ergablen werben. Micheletto allein vermochte fich nicht zu halten und vereinigte fich mit Calbora. Diefer hatte unterbeffen bie Rachricht erhalten, bag bie Grafen von Sora und Laureto (von Alfonsens Partei) seine Befitungen in ben Abruggen verheerten. Er bob baber, ohnebem gefchmacht, bie Belagerung von Capua auf und eilte nach ben Abruggen, wo er nicht nur fein Gigenthum wieber eroberte, fonbern auch bie Feinde hart in die Enge trieb. Micheletto manbte fich nach Calabrien und brachte bie gange Proving, bis auf die Stadt Scilla in feine Gewalt. Ihn begleitete ber Marquis von Biemont, bamale ein zehnjähriger Anabe.

### Viertes Kapitel.

Die Königin Isabella erwarb fich inbeffen das allgemeine Butrauen. Ihre glänzende Schönheit, ihr kluges und herablafsfendes Betragen, die Art, wie fie Alle zu gewinnen, Allen ein geneigtes Gehör zu schenken wußte; dabei die Sittsamkeit ihres Wesens, worin fie so fehr von ihrer Vorgängerin abwich, war für die Neapolitaner ein so seltenes und hinreißendes Schauspiel, daß fie mehr wie eine Gottheit, als eine Sterbliche verehrt

<sup>1</sup> Fazius.

wurde. Leiber follte das gludliche Geftirn, unter bem fie ihre Gerrschaft antrat, seine Stellung balb verändern. Während fie die haft ihres Gemals beflagte, konnte es ihr zum Trofte gereichen, daß auch der Gegner sich in fremder Gewalt befinde; plöglich aber langte die Nachricht an, Alfons sei befreit und nähere sich dem Königreich.

Alfons, ber mit königlicher Auszeichnung behandelt wurde, war von Savona nach Mailand gebracht worden. Bis zehn Millien von der Stadt ging ihm Piccinino entgegen. Die Gerzogin, welche ihm gleichfalls entgegenkam, kniete vor ihm nieder. Er ward außer der Stadt in den Pallast geführt, welchen die Letztere zu bewohnen pflegte. Nach dreien Tagen erst ward er in die Burg begleitet. Der Herzog hatte sich an einem Ort verborgen, wo er, ohne bemerkt zu werden, den König betracten konnte.

Kilippo Bisconte, einer ber bebeutenbften aber ratfelhafteften Charaftere jener Beit, lebte faft von aller menfchlichen Gefellfchaft getrennt, mit einigen Lieblingen in ben gebeimften Bemachern feiner Ballafte. Bon bort aus regierte er, und bort brutete er beständig friegerifche Blane, obwohl perfonlich bem Waffenhandwert abgeneigt. Blog bie Jagb liebte er leibenschaftlich. Felbherrntalente chrte er vor allen, Runft und Wiffenschaft wenig; boch bezeugt bie große Borliebe, bie er fur Dante und Betrarca empfand, ben Tieffinn feines Gefchmade, mabrend er Die Dichter feiner eigenen Beit verachtete. 3meigungigfeit in Rebe und Schrift mar ihm gur andern Natur geworben, in alle Runftgriffe bes Gerrichens ichien er eingeweiht. Aber mabrend er auf ber einen Seite feinen Umgebungen überlegen mar, folterten ihn auf ber anbern Gespenfterfurcht und ein bis in's Rleinlichste gebender Aberglaube; und die Widersprüche, von benen fein Leben voll mar, begleiteten ihn bis in's Grab. Er, ber unaufhörlich vor bem Tobe gezittert hatte, ftarb zulest mit

<sup>1</sup> Mazzella,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zurita.

ber größten Faffung, ja beinahe freiwillig, ba er bie Ratschläge ber Aerzte zuruchwies. 1

Diefer Mann mar es, ber in bem Beitbunfte, von bem wir fprechen, zum Schieberichter Staliens berufen mar. Schwer fiel es ihm, feine Menfchenscheu zu überwinden und feinem erlauchten Gaft perfonlich entgegenzutreten. Endlich marb feftgefest, bag bei ber erften Bufammentunft blog von gleichgültigen Dingen bie Rebe fein folle. hierauf erschien ber Bisconte vor bem Ronige mit entbloftem Saubte und gebeugtem Rnie. 2 Man unterhielt fich über Gegenftanbe ber Jagb, einem Bergnugen, bem auch Alfons befonders ergeben mar. Des andern Morgens fcidte ihm ber Bergog Falten und Pferbe gum Geschenk. faben fich hierauf öfters und jagten zusammen im herzoglichen Bart. Bier gelang es nun balb Alfonfen, ben Bisconte gang für fich einzunehmen. Dazu trug nicht wenig Niccolo Biccinino bei, ber feine Abfichten gegen Francesco Sforza, ben ber Ronig haßte, burch biefen burchzusegen hoffen fonnte. Auch bedurfte Vilippo faum ber Ginflufterungen eines Anbern, um gewahr zu werben, wie gefährlich es fei, ben Frangofen in Italien festen Buß faffen zu laffen, ba Mailand und Genua leicht bie erften Opfer bavon fein konnten. Er entschied fich baber für die catalanifche Partei, wiewohl ber Erfolg auf Die Lange ben Erwartungen nicht entsprach. Seine Aftrologen konnten ihm nicht vorherfagen, daß feine eigene Nachkommenschaft und die bes Ronigs von Aragonien von bemfelben Schlage follte gerfchmettert werben, und noch weniger, welch ein Weltreich im Weften von Europa follte gegrundet merben, um ben Ruin Italiens zu voll-Seben wir boch in unfern eigenen Tagen weit beutlichere Wahrzeichen verachten, und aus ähnlicher Frangofenfurcht den Untergang von Europa beschleunigen!

Der Bisconte entließ alle feine Gefangenen ohne Lösegelb. Der König von Navarra und Don Enrique begaben fich nach Spanien und Erfterm wurde bie Statthalterschaft von Aragonien

<sup>1</sup> Candidus Decembrius, Vita Philippi Vicecomitis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bracelli.

anvertraut. Der Fürst von Tarent und ber Herzog von Seffa wurden nach Neapel vorausgesandt, um ihre Partei auf's Neue zu ermutigen. Alfons felbst eilte über Pontremoli nach Porto Benere, das noch von seinen Truppen besetzt war, um eine neue Flotte vorzubereiten.

Welchen Ginbrud biefe Begebenheiten in Benug berporbringen mußten, mar vorauszusehn. Da befahl ber Bisconte ben Genuefern, eine Angahl Schiffe ju Alfonfens Unterflütung auszuruften; ja, als Baetanifche Befanbte nach Benua famen, um bem Senat für ihre Rettung zu banten, ließ fie ber Bergog nach Mailand bringen und als Gefangene behandeln. Mun rif ben Genuefern Die Gebulb. Längst hatte Francesco Spinola auf eine Belegenheit gelauert, feine Baterftabt ju befreien. Krüber in venetianischer Gefangenichaft, batte er bort icon Blane jum Berberben bes Visconte gefchmiebet und Benedigs Beiftand angerufen. Er verfammelte nun Biele ber Cheln in feinem Ballafte, und in feuriger Rebe bie Beleibigungen bes Bergoge vorftellend, bot er fich jum Saubt ber Berfchworung an, wenn es Andern an Dut gebrechen follte. Die foll es, fügte er hingu, von Francesco Spinola gefagt werben, bag er fich weniger tapfer für Benua bewiefen, ale für Baeta! 1

Mit Thomas Fregoso, dem in Sarzana verbannten Dogen, wurden Unterhandlungen angeknüpft, und der Plan gefaßt, den herzoglichen Statthalter, Opizino Alzate, am Weihnachtsabend zu ermorden. Dieß ward jedoch wieder aufgegeben. Die ganze Unternehmung schien höchst bedenklich, da der Visconte das Castelletto in Genua und die Festungen im Polceverathal in seiner Gewalt hatte. Endlich bot sich eine andere Gelegenheit dar. Der Herzog, dem die Umtriebe in Genua nicht entgangen waren, schiefte einen neuen Statthalter in der Person des Erasmo Trivulzio. Opizino zog demselben vor das Thor S. Tommaso entgegen. Diesen Augenblick eines sestlichen Aufzugs benutzte Spinola und brach plöslich mit einer bewassneten Schaar von

<sup>1</sup> Lengueglia.

Berwandten und Freunden hervor, die Freiheit ausrufend. Das Bolk schloß sich ihm an, Erasmo stücktete in's Castelletto, Opizino suchte in den Straßen der Stadt die Seinigen zu versammeln; doch ward er bald aus den Fenstern durch Steinwürse von den Frauen verwundet, von dem entrüsteten Bolke durchbohrt. Lange lag sein nackter Leichnam vor der Kirche S. Siro als Siegeszeichen. Seine Soldaten verschonte man, das Blut eines Einzigen sollte genügen. Später wurden auch die Festungen erobert; vergeblich sandte der Ferzog den Biccinino, um die Stadt wieder zu untersochen. Ucht Proveditoren wurden ernannt, sie erwählten den Isnardo Guarco, einen siedzigsährigen Greis, zum Dogen. Aber Thomas Fregoso erschien mit den Seinigen, vertrieb ihn aus dem Pallast und verkündete, daß sein eignes früheres Recht weder durch die Thrannei des Bisconte, noch durch die Wahl des Isnardo erloschen sei.

### Sünftes Rapitel.

Der Fürst von Tarent hatte sich zuerst nach Balermo eingeschifft, wo er ben Infanten Don Bebro von dem Borgefallenen
benachrichtigte, und ihn aufforberte, ben König in Borto Benere
abzuholen. hierauf ging er über bie Meerenge von Messina
nach Calabrien hinüber. Don Bebro rüstete seine Flotte und
schiefte ein Schiff mit Lebensmitteln nach Porto Benere voraus,
welches, burch heftigen Bind getrieben, schon am britten Tag
anlangte. Er selbst jedoch sah seine Fahrzeuge burch ben Sturm
zerstreut, und erst im Golf von Gaeta, wo er in bedeutenber
Entsernung von ber Stadt anlegte, gelang es ihm, sie wieder

<sup>4</sup> Giustiniano, Storie di Genova.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Folieta, Historia Genuensis.

ju fammeln. Da begaben fich einige Manner von Gaeta, Die ber catalanischen Bartei angeborten, ju ibm, und ftellten ibm als leichte Unternehmung bar, fich ber Befte zu bemächtigen. ber Stadt mute bie Beft, ber Governatore fei gestorben, bie meiften Provenzalischgefinnten hatten fich in gefündere Begenden geflüchtet. Die Bachen feien nachläffig vertheilt, man rube auf ben errungenen Lorbeeren. ' Don Bebro ergriff eine fo gunftige Belegenheit mit Freuden. Durch Ueberredung und Bestechung gelang es, noch Debrere zu gewinnen. In größter Stille naberte fich die Klotte bes Nachts; Leitern murben an einer wenig bewachten Stelle angelegt, eine Angahl Catalanen bemachtigte fich des nächsten Thurms und öffnete bas Thor. Nun brang ber Infant mit ben Seinigen gewaltsam ein und nach furgem Biberftanb ergab fich bie Besatung, welche aus ber Stadt gejagt und burch aragonische Truppen erfest wurbe. Go erlag Gaeta einer nächtlichen Lift, um welches Achill und bie taufend Rahne vergebens gefampft hatten.

Auf Panormita's Rat blieb Don Bebro in Gaeta und fandte ben Berellos mit ben Schiffen nach Borto Benere. fonsens Abreise verzögerte fich; benn ber Bisconte bat ibn, fich mit feiner Flotte gegen Savona zu wenden, welches bamals noch in ber Gewalt bes Bergogs mar. Aber ein anhaltenb ungunftiger Wind verhinderte ben Ronig, ben Saven zu verlaffen, und als er die Fahrt antreten wollte, befand fich Savona bereits in ben Sanben ber Benuefer und ber Bergog entließ ibn feiner Berpflichtung. Er fegelte bierauf nach Gaeta, mo er am zweiten Februar 1436, ein Jahr nach bem Tobe ber Ronigin Johanna, anlangte. Frühling und Berbft vergingen im Binund herreisen zwischen Gaeta und Capua und in ben Buruftungen eines neuen Beers. Er erbaute bamals bas Caftell von Saeta, wie es noch beutzutage vorhanden ift, und nahm ben Minicuccio von Aquila mit 200 Langen in feinen Solb. 2 Bahrend beffen hatte fich Jatob Calbora nach Apulien geworfen

<sup>1</sup> Fazins.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Summonte.

und einen Krieg im Kleinen mit dem Fürsten von Tarent geführt, den jedoch ein Wassenstillstand beendigte. Denn im Oktober
waren Minicuccio und Miccio von Montechiaro in den Besitz
der Stadt Pescara gelangt und Chieti war abgesallen. Dorthin
eilte der alte unermübliche Caldora, wiewohl im tiefsten Schmerz
über den Tod seines Sohns Berlingiero. Dieser hatte sich in
Bari in einen Pagen verliebt, und als er sich des Nachts zu
demselben schleichen wollte, ward er von einem Steinwurse getrossen. Aus Scham verheimlichte er die Wunde und starb daran.

Das Glud mar inbeffen Alfonfen gunftig. In Capua führte ibm ber Fürft von Tarent feinen Better, ben Grafen von Rola, au, ber gur catalanifchen Partei übertrat. Alfons gab ibm feine Bermandte, Leonora von Aragonien, gur Gemalin und gur Mitgift Amalfi. Und ale Leonora, bantale in Spanien, fich biefer Berbindung wiberfeste, befahl ber Ronig, fie mit Bewalt gu Schiff zu bringen. 2 Much ber Graf von Caferta fiel von ber Ronigin ab. Dit Gulfe biefer Beiben gelang es, Scafati gu erobern, beffen fefte Burg auf einer Infel im Sarno lag. Da jedoch Brude und Ufer bes schmalen Fluffes befest maren, fo fonnte bie Burg nicht lange wiberftehn. Alfons fchenfte biefe herrichaft bem Grafen von Dola, ber auch Carno befag. Bierauf wandte er fich gegen Caftellamare; bie Stadt ergab fich, bas Caftell murbe erfturmt. Bergebens fuchte er jeboch auf einem Bug burch bie caubinischen Baffe ben Trojano Caracciolo, Sergianni's Sohn, ber Graf von Avellino war, auf seine Seite zu locken. Als er zurückkehrte, überfiel ihn mitten in ben Apenninen ein ungewöhnliches Schneegeftober, woburch Biele feines Beers erfrankten. Der Fürft von Tarent bezog bierauf Binterquartiere in Apulien.

Isabella, die bereits einen Theil ber nächsten Umgebungen Neapels in ber Gewalt ber Feinde fah, schiefte ben Ottino Caracciolo an den Papft nach Florenz, seinen Beistand anslehend. Eugen sandte ihr wirklich ein Gulfsheer, deffen Anzahl fehr

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zurita,

verschieben bezeichnet wird. Anführer deffelben war Giovanni Bitellesco, Patriarch von Alexandrien.

Diefer merkwurdige Mann mar in Corneto geboren. Rachbem er feine Studien in Bologna vollendet, febrte er in feine Baterftabt gurud, wo er fich jum Barteihaubt aufwarf. Dhne gelehrt zu fein, befag er eine große Beredfamteit und bas Talent, Die verwickeltften Banbel mit Leichtigkeit zu fchlichten. schloß er fich an ben Tartaglia an, ber fich bamals in Toscanella aufbielt. Diefer benutte ibn ale Schreiber und ju Befandtichaften, nicht felten auch zum Baffenhandwert. Als Cartaglia in Averfa enthaubtet murbe, fehrte Bitelleschi nach Rom gurud, und Martin V., ber feine Gaben gu ichagen mußte, ernannte ibn zum Protonotar. Noch gunftiger mar ibm bas Glud, als Eugen IV. an die Regierung fam. Er hatte biefen Bapft früher als Carbinal von Siena tennen gelernt und ihm in Biterbo, wo Gugen fich feiner Befundheit megen aufhielt, bienftfertig und hulfreich jur Seite geftanben. 1 Deffen erinnerte fich Eugen, ber ein unterwürfiges Anschliegen an feine Berfon befondere liebte, und ernannte ibn jum Bifchof von Recanati und fpater zum Patriarchen von Alexandrien. Ale hierauf ber Bapft burch einen Aufftanb ber Romer gezwungen warb, nach Floren; ju flüchten', Rom jeboch balb wieber burch eine Lift bes Befehlshabers ber Engelsburg in papftliche Gewalt fam, marb Bitelleschi gefendet, um ben Rirchenftaat auf's Neue zu unterjochen. Bierbei entfaltete er fein ganges militarifches Salent und feine gange Graufamkeit. Er war ber Ruffo jener Beit. mutete er gegen bie Savellen und Colonnefen. Balaftrina, bas ben Lettern geborte, marb bem Boben gleich gemacht. Den Untonio, Grafen von Pontabera, beffen Solblinge, wie ichon ergablt worben, bie Campagna von Rom burchftreiften, nahm er bei Biperno gefangen und befahl, ihn an einen Delbaum auf-Als ihn Pontabera um eine feinem Range mehr angemeffene Tobesftrafe anflehte, ließ ihn ber Batriarch bober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garimberti, Fatti memorabili di alcuni Papi e di tutti i Cardinali passati.

als die Uebrigen und mit zwei Stricken zugleich aufknüpfen. 'Pontadera's Reffen erlitten später auf dem Capitol dieselbe Strafe. Als hierauf der Patriarch seinen Einzug in Rom hielt, ward er mit großem Jubel empfangen. Theils weil er die unruhigen Barone ausgemärzt, theils weil er die Kornpreise (denn es herrschte eine große Theurung) herabgesetzt hatte. Magistrat, Priester und Bolk, mit Fackeln und Olivenzweigen in den Händen, gingen ihm dis zum Lateran entgegen und führten ihn unter einem prächtigen Baldachin, der dann dem Bolk zur Beute überlassen wurde, die S. Lorenzo in Damaso, wo der Patriarch vom Pferde stieg und den Hochaltar küste. Hierauf wurde ihm von der Bürgerschaft eine große Geldsumme in einem goldnen Becher überreicht.

## Sechstes Kapitel.

Es war im April 1437, als ber Patriarch bie Granzen bes Königreichs überschritt, wohin er schon früherhin einen Streifzug unternommen hatte. Alfons, ber ihm ohne die Gulfe bes Fürsten von Tarent nicht gewachsen war, wollte sich auf den Rat der Catalanen nach Gaeta zurückziehn. Die neapolitanischen Barone vermochten ihn jedoch, in Campanien zu bleiben, und da Capua nicht hinlänglich mit Lebensmitteln versorgt war, zog er sich mit dem Geere nach Tiano. Der Patriarch eroberte Cepverano nebst andern Castellen und drang in Campanien ein. Da er sich nicht start genug fühlte, um Capua zu belagern, bat er die Königin um Hülfstruppen, und Isabelle sandte den Antonio Calbora, Sohn des Connetabels, mit 800 Reitern.

<sup>1</sup> Jovius, Elogia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paolo Petroni, Mesticanza, im Muratori.

Antonio jedoch verließ das Geer, um seine Gemalin zu besuchen, und mahrend bessen ward sein Stellvertreter vom Ventimiglia geschlagen, und fast alle gerieten in Gefangenschaft. Hierauf entsagte der Patriarch der Belagerung von Capua und begab sich nach Neapel, wo ihn Isabella mit Ehrenbezeugungen empfing. Doch zeigte sich bald, daß die Caldoresten, auf seinen Ginslußeisersüchtig, ihn zu unterstützen wenig geneigt seien. Nach drei Tagen zog er sich gegen Aversa und sodann durch die caudinischen Bässe nach Montesarchio, das er verbrannte und plünderte.

Unterbeffen hatte Alfons ben Fürften von Tarent berbeigerufen, und biefer fchlug ein Lager bei Montefuscolo, mabrend Bentimiglia auf ber anbern Seite berantam, um ben Weg nach Benevent abzuschneiben. Der Patriarch fchickte bierauf eine Schaar nach Benevent, um Lebensmittel berbeiguführen, inbem er vier Schwadronen in ben hinterhalt legte. Der Kurft eilte beran, um fich ber Lebensmittel zu bemächtigen, ward aber plotlich überfallen und mußte fich in fein Lager gurudziehn. Die Folge biefes Sieges mar, bag bie Burg von Montefarchio, bie bisher widerstanden hatte, fich ergab, worauf ber Batriarch am frühen Morgen bes andern Tage bas Geer bes Fürften unversebens angriff und in die Flucht schlug. Der Fürst, ber burch einen Weinberg entfloh, verwickelte fich in bie Reben, bas Pferd fturgte und er felbft marb gefangen. 1 Als ber Bapft biefe Nachricht erfuhr, schickte er bem Patriarchen ben Carbinalshut. Auch Jakob Calbora, ber ein Sobfeind bes Fürften mar, naberte fich nun bem Bitelleschi. Beibe hatten eine Bufammentunft im Lager bes Lettern, fie umarmten fich und wechselten ihre gegenseitigen Anfichten über die Führung bes Rriegs. Doch mar bieg Bundnig von turger Dauer. Der Papft, ber ber Familie Orfino vielfach befreundet mar, befahl ben Fürften von Tarent zu befreien, wenn er bie papftlichen Beichen aufzupftangen geneigt fei, mogu fich Gian Antonio verpflichtete. Siedurch fanden fich aber fowohl die Königin als Calbora beleibigt. Schwer ift es übrigens,

<sup>1</sup> Collenuccio.

während dieses ganzen Burgerkriegs, bei so widersprechenden Nachrichten, den wahren Zusammenhang der Begebenheiten auszumitteln. So viel scheint gewiß, daß der Cardinal Bitelleschi das Land eher im Namen der Kirche, als für den König Renatus zu erobern wünschte, während Caldora bei der provenzalischen Bartei seinen Bortheil zu sinden glaubte, wiewohl er auch mit Alsons mehrmals Unterhandlungen anspann.

Wiewohl nun Calbora und Bitelleschi einige fefte Blate gemeinschaftlich eroberten, fo wurde boch Alfons balb benachrichtigt, bag zwischen beiben eine neue Entfrembung eingetreten fet, wozu bie Freilaffung bes Orfino, wie es icheint, ben Unftoß gegeben. Der Cardinal jog allein nach Salern; Alfons hatte fich in's Rolanische geworfen, um ibm entgegenzugebn. bem er nach bem Abmariche Calbora's beinahe überlegen mar. Da famen ein Baar Bitellesfifche Reiter in's Lager bes Ronigs, bie biefem porftellten, bag ber Carbinal leicht zu einem Baffenftillftanbe bie Band bieten murbe, mogu fich Alfons geneigt zeigte. Doch glaubte er zu biefem 3med bas Bitellestifche Beer noch mehr in bie Enge treiben zu muffen, und eilte gegen Salern. Auf bem Wege ichlug er eine Schaar Sulfetruppen, welche unter bem Befehl eines Deutschen von Montefustolo herbeitamen, und nahm einen großen Theil berfelben gefangen. Der Cardinal ging bierauf einen zweimonatlichen Waffenftillftand ein, und verfprach zwischen Konig und Papft ben Frieden zu vermitteln. Alfons schlug balb nachber ein Lager zwischen Aversa und Neapel, um ber Saubtstadt bie Lebensmittel abzuschneiben. Die Ronigin Ifabella jeboch manbte Alles an, um ben Carbingl mit Calbora auszufohnen, und es gelang ihr mittelft bes Erzbifchofs von Bene-Die beiben Beere vereinigten fich und zogen bie gange vent. Nacht hindurch, bei Vadelichein, gegen bas fonigliche Lager. Ein aragonisch gefinnter Baron hatte bem Ronige gwolf Briefe in verschiebenen Richtungen zugefandt, die ihn von ber bevorftebenben Befahr benachrichtigen follten. Alle, bis auf einen,

<sup>1</sup> Zarita.

wurden aufgefangen. Misons jedoch, theils wegen der Entzweiung der Gegner, theils wegen des mit Vitelleschi abgesschlossenen Bertrags, schenkte der Nachricht keinen Glauben und setzte sich ruhig zur Tasel. Plötzlich erschien ein Bote, welcher ausfagte, daß die Feinde bloß noch eine Millie entsernt seien. Alsons stieß den Tisch um und schwang sich aus's Pferd, den Beg nach Capua einschlagend. Nur ein geringer Theil der Mannschaft konnte ihm folgen. Doch dienten ihm die Sümpfe, die sich zwischen Capua und Aversa besinden, zum Anhaltspunkt, und die beutelustigen Feinde zeigten keine Luft, sich der starkbeseten Brücke zu bemächtigen. Gepäck und Hausrat nebst vielen Gefangenen stelen in ihre Hände. Auch die Aversaner machten einen Ausfall in's Lager des Königs, wo sie das Fleisch noch an den Spießen und die Tische gedeckt fanden.

Calbora und Bitelleschi begaben fich hierauf nach Reapel, wo jeboch neuerbings offene Feinbseligfeit zwischen Beiben ausbrach. Der Carbinal batte von ber Königin bie Uebergabe von Aversa verlangt, theils um feine Gefangenen unterzubringen, theils um einen feften Wohnort im Konigreich zu befiten. Calbora hatte fich im Staaterate biefem Unfinnen miberfest und Ifabella es abgeschlagen. Hierauf manbte fich Calbora nach feinen Befitungen in ben Abruggen, und ber Cardinal befchloß nach Apulien ju giebn, um jene reichen Provingen ju branb-Bierüber waren befonders die Burger von Trani, einer fehr mohlhabenben Stadt, erschrocken. Gin großer Theil ber Einwohner war erft vor Rurgem vom Judenthum zur chriftlichen Religion übergetreten und fürchtete für bie unter ber Megibe bes alten Glaubens ermorbenen Schape. Sie fchickten baber bie Schluffel ber Stadt an Alfons, welcher versprach, in Rurgem einige Galeeren ju fenben, um bas Caftell, bas noch in ben Banben ber Begner mar, bon ber Seefeite zu belagern. Dorthin manbte fich nun Bitelleschi und ging zuerft nach Andria, wo ber Fürft von Tarent fich aufhielt. Aber balb tam es

<sup>1</sup> Collenuccio. Fazius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca.

zwischen ben Bitellesken und ben Burgern zu einem blutigen Kampf, und nur mit Mühe gelang es bem Fürsten, die Ordnung herzustellen. Der Berdacht des Cardinals, der dem Fürsten
bereits mißtraute, vermehrte sich, als dieser wegen Gesundheitsrücklichten sich weigerte, gegen Trani mitzuziehn. Doch gewährte
er bem Cardinal einen großen Theil seiner Reiterei.

Die von Trani, an beren Spite Baolo Balagano fand, hatten zwischen ber Stadt und bem Caftell, bas auf einer Landzunge liegt, einen tiefen Graben gezogen, um einen Ausfall unmöglich zu machen. Um benfelben zu überschreiten, ließ Bitelleschi bie Reiter abfigen; aber bie Reiteret bes Furften meigerte fich ju gehorchen, und ber Carbinal, ber fich berraten glaubte, verließ Trani und gog mit ben Seinigen nach Biscealia und Giovinazzo, mo er Alles vorfatlich verbeeren lief. Für jeben abgehauenen Olivenstamm gab er feinen Golblingen einen Ablag von hundert Tagen. 1 Als er aber mit febem Augenblid ben aragonischen Schiffen entgegensebn mußte und bie gange Macht bes Furften von Tarent im Ruden hatte; als endlich Calbora, an ben er Boten geschickt, fich weigerte, ihm ju Bulfe ju eilen, verließ ibn ber Dut. Auf einer fleinen Barte Schiffte er fich nach Ancona ein und ging von bort nach Ferrara, mo bamals Eugen mit bem griechischen Raifer eine Rirchenvereinigung bezweckte. Doch einige Beit gelang es ibm, fich in ber Gunft bes Papftes zu erhalten und einem großen Theile bes Rirchenftaats vorzustehn. Doch endlich fturzten ibn feine eigene Rante ober ber Sag bes Batriarchen von Aquileja, von welchem Eugen beherricht murbe. Bitelleschi marb befchulbigt, ein geheimes Berftanbnig mit Niccolo Biccinino, bem Felbhaubtmann bes Bisconte, ju unterhalten, und als er eben im Begriff mar, mit feinem Beere Rom zu verlaffen, um nach Toscana zu ziehn, und vorher noch ben prachtvollen Ballaft in Augenschein zu nehmen, ben er fich in Corneto erbaut hatte, bielt ihn ber Befehlshaber ber Engelsburg auf ber benachbarten

<sup>1</sup> Giornali del Duca,

Brude an, und lodte ihn unter einem Borwande bis an's Thor bes Castells, wo er von ben Wachen gefangen genommen, und da er sich zur Wehre sette, verwundet wurde. An diesen Wunden starb er balb barauf, ober, wie es mahrscheinlicher ift, an Gift.

Die Truppen, die er in Apulien zurudgelaffen, mußte Calbora an fich zu ziehn, und diesem fiel auch der reiche Hausrat
bes Cardinals in die Hande. Die Burg von Trani jedoch, zu
Land und See belagert, übergab fich nach tapferm Wiberstand,
und die genuesischen Galeeren, die ihr zu Gulfe eilen wollten,
famen zu spät. Der Fürst von Tarent ließ die papstlichen Zeichen
von den Zinnen seiner Schlösser abnehmen und erklärte sich
wieder offen für Alsons.

#### Siebentes Rapitel.

Endlich im April 1438 langte in Reapel die Nachricht von ber Befreiung bes Renatus an. Er mußte dem Herzog von Burgund ein ungeheures Lösegeld bezahlen und vier lothringische Festungen zum Pfand geben. In der Provence mit Freudenbezeugungen aufgenommen und die Stände um Geld bittend, schiffte er sich mit fünf Galeeren nach Genua ein. Die Genueser gaben ihm steben Schiffe zur Begleitung und zwei andere fand er in Porto Benere. In Porto Pisano kam ihm Francesco Sforza entgegen und bot ihm seine Dienste an. Renatus lehnte sie ab, sei es aus Geldmangel, sei es, weil er fürchtete, Calbora's Cifersucht zu erregen. Zu Reapel landete er an der Magdalenenbrücke und begab sich in's Castel Capuano. Der Papst hatte ihm die Investitur zugeschickt und am folgenden

<sup>1</sup> Bonincontrius. Garimberti.

<sup>2</sup> Barante.

Himmelfahrtstage ritt er, die Krone auf dem Haubt, durch die Stadt. Auf das Verlangen seiner Gemalin schlug er sieben und zwanzig vornehme Jünglinge zu Rittern und die damit verbundenen Feste waren vom größten Jubel des Volks begleitet, das den ganzen Krieg für beendigt hielt. Aber Geldmangel vermochte ihn, die genuestsche Flotte wieder zu entlassen, und als seine Armuth bekannt wurde, nahm sein Anhang bedeutend ab. Ealdora wurde nun aus Apulien, Micheletto aus Calabrien herbeigerusen, und Beibe stellten ihre Soldnerschaaren dem neuen Könige vor. Ich vermag, sagte ihm Caldora, deiner Majestät kein andres Geschenk zu machen, als diese Leute, und sterbe zufrieden, dein Angesicht gesehn zu haben; denn da ich alt bin, will ich mich zurückziehn, um auszuruhn. Renatus versetze: Im Kriegshandwerk seinen die Alten die Ersahrensten und er hosse, seines väterlichen Rats zu genießen.

Hierauf ging Calbora nach Scafati und nahm es ein. Da jedoch Alfons in die Abruzzen gezogen war, fürchtete Calbora für feine Güter, und entbot den Micheletto mit feinen Geer-haufen zu fich, um dem Könige besto sicherer die Spize bieten zu können. Micheletto bat ihn, noch ein Baar Tage Geduld zu haben, worauf er ihm folgen wolle. Calbora, darüber entrüstet, ließ ihm fagen, er möchte nur zu den Stieren von Calabrien zurücktehren; worauf Micheletto erwiederte, Calbora möchte nach Belieben die Schafe in den Abruzzen heimsuchen.

Alfons war unterbeffen gegen Sulmona vorgerudt und diese Stadt hatte ihm ihre Schlüffel übersandt. Caldora folgte ihm und schlug ein festes Lager bei Casa Candibella unweit Sulmona. Beibe heere standen sich hier gegenüber, nur ein Bach trennte sie. Aber Alsons vernahm, daß Francesco Sforza nördlich durch die Marken in's Königreich eingedrungen, um die Besthungen des Josua Acquaviva, seines persönlichen Feindes, zu verwüsten, der einer der Feldhaubtleute des Königs war. Dieser, um nicht von beiden Seiten eingeschlossen zu werden,

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cronica di Napoli.

vermied eine Schlacht mit Calbora und zog fich nach Celano und Alba, die er eroberte. Sforza ftand indessen in Atri und rückte nicht weiter vor, wahrscheinlich durch den Bisconte zurückgehalten, der ihm seine Tochter Bianca zur Ehe versprochen hatte; wiewohl storentinische Geschichtschreiber behaubten, der Bisconte hätte ihn gestissentlich, als gelegentliches Schreckbild gegen Alsons, in die Abruzzen einrücken lassen. Alsons schickte ihm drei schone Pferde und ein prächtiges, mit Perlen gesticktes Kleid. Zugleich bot er ihm den Stab des Großconnetabels und den Besitz von Salern an. Sforza schickte die Geschenke zurück, mit dem Bemerken, daß er bessere Pferde besitze als der König.

Calbora befchwor hierauf ben Renatus, fich mit ibm gu vereinigen, um ben Rrieg mit Ginem Schlage ju beenben. Renatus machte fich mit Micheletto auf ben Weg, und in Torello erschien vor ihm ber Braf von Caferta und bulbigte ibm. Bei Gulmona vereinigten fich bie beiben Beere; boch miglang bie Einnahme biefer Stadt. Die Aquilaner jeboch, ber frangoffichen Bartei leibenschaftlich ergeben, fandten ihm 7000 Dann Fußtruppen, fo bag bas Geer bes Renatus bis ju 18,000 Mann flieg. 2 Alfons erhielt bievon Nachricht, als er bei Caftelvecchio fich forglos bem Bergnugen ber Jagb bingab. Er flob bierauf mit ben Seinigen in's Lager. Doch Renatus bezwectte feinen Ueberfall. Er fandte Alfonsen einen Berold mit bem blutigen Eifenhanbichub, um ihn gur Felbichlacht, Geer gegen Geer, berauszufodern. Alfons nahm ben Bandichuh an und beichentte ben Berold reichlich, erwieberte jeboch, bag ihm felbft ale Befoberten bie Bahl bes Rampfplages gebühre. Er befcheibe baber feinen Rebenbuhler binnen acht Tagen nach Terra bi Lavoro zwischen Acerra und Rola. 3 Diesem Rufe zu folgen, mar Renatus feineswegs geneigt, ba er fich ber Abruggen mit leichter Rübe zu bemachtigen hoffte. Er eroberte verschiedene Caftelle und ward in Aquila mit großem Jubel empfangen. Dort hatte

<sup>1</sup> Cronica di Napoli, Zurita,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca.

<sup>3</sup> Fazius.

er mehrfache Unterredungen mit Fra Bernardino von Siena, der nachmals heilig gesprochen wurde, und besuchte dessen Bredigten mit seinen Feldhaubtleuten. Durch die Geschenke der Aquilaner unterhielt er noch eine Zeitlang sein großes Geer; doch als der Sold erschöft war, verließ es ihn größtentheils.

Alfons erwartete unterbeffen an ber anberaumten Stelle ben Feind, und als biefer nicht erschien, ließ er ein öffentliches Instrument darüber aussertigen. Hierauf zog er durch die caubinischen Bäffe nach Arpaja, bemächtigte sich der Stadt und nahm den Marino Boffa, dem sie gehörte, gefangen. Mit diesem versöhnte er sich, und ließ ihm seine übrigen Castelle abstreten, um sie ihm nach vollendetem Kriege zurückzustellen. Als der Graf von Caserta hörte, daß der König sich gegen seine Bestzungen wende, kam er in's Lager und schwur ihm abermals den Eid der Treue, indem er seinen Sohn als Geißel zurückzließ; nicht ohne das Gespött des Lagers, wo man ihm vorwarf, in zwei Jahren die Feldzeichen sünsmal gewechselt zu haben.

Rachbem Alfons fich auch mit ben Grafen aus ber Familie Burlo verständigt, rudte er gegen das Ende Septembers vor Reapel, um es zu Land und Meer zu belagern. Seine Galeeren beliefen sich auf zwölf, sein Landheer auf 15,000 Mann. Neapel sand sich entblößt, da fast die ganze kriegsfähige Jugend den Renatus begleitet hatte. Ottino Caracciolo lag krank im Bette. Doch waren vier genuestiche Schiffe in der Nähe, welche Lebensmittel herbeigeführt hatten, und es gelang diesen, ihre Mannschaft an's Land zu bringen, um der bedrängten Stadt beizustehn. Alsons bezog ein Lager auf der Nordseite und nahe dabei hatte sich der Insant Don Bedro mit seinem Heerhausen gelagert; unweit der Carmeliterkirche, in welcher Conradins Grab. Eines Lags, als eben der Insant die Seinigen anseuerte, traf ihn

<sup>&#</sup>x27; Cirillo, Annali della città dell' Aquila. Im G. Bernarbino gu Aquila bewundert man noch heutzutage bas fcbone Grabmal bes Seiligen aus ber besten Beit ber Runft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zurita. Cronica di Napoli.

eine Rugel vom Glodenthurm jener Kirche. Sie zerschlug ihm ben Schabel, ben fie mit fich in's nahe Meer führte. Alfons erhielt diese Botschaft, als er eben in der Magdalenenkirche die Meffe horte. Doch erhob er fich nicht eher von den Knieen, als bis der Gottesdienst beendigt war. Hierauf ließ er sich zum Leichnam seines Bruders führen, und weinend öffnete er bessen Harnisch und küste die nachte Bruft, indem er ausrief: Frater laborum et gloriae nostrae particeps, aeternum vale!

Don Bebro starb im stebenundzwanzigsten Jahr seines Alters, an Schönheit und Tapferkeit hervorragend, zum Krieger geboren. Ein Calabrese hatte die seidene Mütze des Insanten gefunden und brachte ste in die Stadt zur Königin Isabella. Doch empfing diese die Nachricht unter Thränen, den Tod eines Berwandten in ihm beklagend. Sie bot Alsonsen an, den Insanten in der Stadt begraben zu lassen, und wollte ihm den ganzen Clerus heraussenden. Alsons lehnte es ab und ließ den Leichnam in einer verpichten Kiste nach dem Castel dell' Ovo bringen, um ihm dermaleinst ein feierliches Leichenbegängniß zu bereiten.

Sechs und breißig Tage stand ber König vor Neapel. Da traten so heftige und andauernde Regengusse ein, daß es unsmöglich schien, sich länger im Lager zu halten. Gott wolle nicht, hieß es, daß Neapel genommen werde. Schon Don Bedro's Tod hatte die Soldaten entmutigt; denn man schrieb seinen Fall einer göttlichen Strafe zu, weil er die Kirche hatte beschießen lassen. Bugleich tischten die Briester ein Wunder auf, dem auch der König Glauben schenkte. Er zog sich hierauf nach Capua und der Kürst von Tarent nach Apulien.

<sup>1</sup> Mazzella, Fazius,

#### Achtes Kapitel.

Als Renatus von ber Belagerung Neapels Runde erhielt, jog er aus, bie Saubtstadt ju retten und schickte ben Calbora gegen Bentimiglia, ber ibm ben Weg versperren wollte. Bentimiglia warb gefchlagen und Renatus brang bis Reapel vor. Calbora febrte fogleich in bie Abruggen gurud, und nahm ben einzigen Sohn bes Berzogs von Seffa, ben er gefangen genommen, mit fich, ba er ein großes Lofegelb fur benfelben erwar-Dem Renatus, ber feine perfonliche Gulfe verlangte, tete. machte er Borfchuffe, wofur ihm biefer Aversa verpfandete. Noch ebe bieß geschab, hatte Alfons Caivano, einen zwischen Reapel und Caferta gelegenen Ort, erobert, welchem Renatus megen Beld = und Truppenmangel feinen Beiftand verleihen fonnte. Doch fiel Caivano in feine Sanbe, nachbem Alfons fich gegen Ponte corvo gewandt hatte, um feinen Feind im Ruden gu behalten. Alfone febrte nun fogleich zurud und bemachtigte fich bes Städtchens abermals, worauf er feine Truppen nach Monbragone legte. In feine Fahnen hatte er einen gefronten Drachen als Sinnbild ber Wachsamfeit aufgenommen, im Gegensat eines andern Emblems bes Renatus, welches einen Stier vorftellte, mit ber Aufschrift: Pas à Pas. 1

Um biese Zeit erschien ein französisch gefinnter Briefter aus Bozzuoli vor bem Renatus und versprach, bas Castel bell' Ovo in bessen Gewalt zu bringen. Unter ber Besatzung besinde sich einer seiner Freunde und Landsleute, Namens Giacomo Cecato, Schwiegersohn bes Castellans, und ihn hoffe er vermittels Bersprechungen leicht zu überreden. Renatus verhieß ihm eine bedeutende Belohnung und der Priester offenbarte seinem Freunde den Vorschlag. Giacomo ging scheinbar darauf ein, theilte sedoch sogleich den Plan seinem Schwiegervater mit, der sich darüber bei Arnaldo Sanz, einem Catalonier, der im Castel nuovo besehligte, Rats erholte. Arnaldo schlug vor, sich einer List zu bedienen, um den Feind in die Falle zu locken.

<sup>1</sup> Mazzella.

Siacomo mußte mit ein Paar Franzosen, die Renatus unter dem Borwande der Auswechslung von Gefangenen in's Castel dell' Ovo geschickt hatte, sich besprechen, und zeigte sich bereitwillig, in einer anberaumten Nacht, wo er die Wache hatte, das Castell zu überliefern. Renatus schickte zuerst fünf Mann und zwei Trompeter voraus, welche letztere, nachdem die beiden ersten Thore in ihrer Gewalt seien, ein Beichen geben sollten. Jene Künf wurden von Giacomo sestgehalten, und die Trompeter zum Blasen gezwungen. Nun ließ Renatus die Seinigen über den Brückendamm nach dem Inselcastell vorrücken, während die Besatung auf den Mauern stand, um sie mit Steinen zu zerschmettern. Da jedoch die Nacht sehr sinster war, so hatten die Aragonesen ihre Beinde nicht nahe genug herankommen lassen; die List wurde bald entdeckt, und nur Wenige waren verwundet.

Diefer Borfall hatte jeboch febr bebeutenbe und für Alfons nachtheilige Folgen. Balb bierauf nämlich ließ Arnaldo Sang bie genuefischen Schiffe bombarbiren, Die fich noch immer, unter Anführung bes Niccolo Fregojo, im Baven befanben. fcah es, bag ein Stein (benn eiferner Rugeln fcheint man fich noch felten bedient zu haben) unmittelbar bei bem Fregofen, ber eben Belb gablte, nieberfiel und bas Schiff namhaft beschädigte. Niccolo fcwur, bafur Rache zu nehmen. Er ließ auf bem Dach einer am Molo gelegenen Rirche eine Balifte aufpflanzen, und bas Caftell bergeftalt neit Steinwurfen überfaen, bag bie Bachen fich nicht mehr zu halten vermochten. Arnalbo ichidte bierauf eine Barte in's Caftel bell' Dvo, und ließ jene funf gefangenen Frangofen berbeiführen, welche er ben Gefchoffen ber Burfmafchine aussette. Als Die Genuefer gleichwohl fortfahren wollten zu ichiegen, eilte ein frangofischer Unführer berbei, befcutte feine ganbeleute, und foberte ben Fregofen auf, ftatt einer ungerechten, lieber eine ruhmwurdige Rache zu nehmen, und ben Thurm S. Bincengo, ber bem Caftel nuovo gum großten Schut gereiche, ju erobern. Er felbft molle ibm bierin mit

<sup>1</sup> Pazius.

den Seinigen beistehn. Niccolo willigte ein und Renatus ward davon benachrichtigt.

Der Thurm S. Bincengo lag unweit bes Caftells, auf allen Seiten bom Meer umgeben; eine ftarte Mauer fcutte ihn von ber Seefeite gegen bie Branbung. Arnalb fanbte fogleich zwangig ber Tapferften nach bem Thurm, bie jeden Berfuch ber Uebergabe fich felbft baburch zu vereiteln fuchten, daß fie bie Schluffel in's Meer warfen. 4 Aber Arnalbo, beffen Bulbervorrat erichopft war, fonnte nicht verhindern, bag eines ber Schiffe zwischen Thurm und Castell feine Stellung nahm, fo bag ber erftere von allen Seiten umschloffen und bestürmt murbe. Die Befatung ftand auf ber Blattforme, welche ben Thurm umgab; aber bas Geschüt ber umringenben Feinbe mirfte fo heftig, bag Jene, bereite alle verwundet, in's Innere gurudguweichen gezwungen maren. Die Frangofen bemächtigten fich ber Blattforme und es gelang ihnen, nach flebenftundigem Gefecht, bie Thure bes Thurms in Brand ju fteden, worauf fie bineinbrangen, und bie Befatung zwangen, bie Waffen nieberzulegen. Renatus, die Tapferfeit ber Feinde ehrend, ließ die Bermundeten verpflegen. In ihm mar hiedurch ber Gebante aufgeftiegen, fich auch bes Caftelle zu bemächtigen, ba er bemerft batte, bag es ganglich an Bulver feble. hierin beftarfte ibn ein, Solbat, ber fich aus bem Caftell an einem Seile heruntergelaffen; biefer verriet ihm, bag bie Lebensmittel beinahe aufgezehrt feien.

Sobald Alfons, der in Gaeta ftand, Nachricht von der Einnahme des Thurms erhielt, sammelte er seine Truppen und zog
gegen die Haubtstadt, nur daß er zuerst noch die Ankunft des
kursten von Tarent erwarten wollte. Eine zweite Berzögerung
wurde ihm durch Lift eines gewissen Marco Persico bereitet, der
als scheinbarer Ueberläuser ihm versprach, die Carmeliterkirche
Neapels, welche am Ausgange eines Thors nach der Seeseite
gelegen und stark befestigt war, in seine Gewalt zu bringen.
Doch müßte man, der Sicherheit wegen, den Neumond abwarten.

<sup>1</sup> Fazius.

Unterbeffen hatte Renatus vor dem Caftel nuovo ein Lager geschlagen, das er mit einem Walle und doppelten Graben umzingelte. Zugleich wurde eine Balkenkette vom Thurm S. Binzenzo dis zum Molo gezogen, und dieselbe durch die genuestschen Schiffe bewacht. Endlich kam der König Alfons über die Berge herbei und lagerte auf dem Bizzofalcone, welcher damals außerhalb der Stadt lag. Doch war diese Stellung, da sie dem Geschütz von S. Elmo ausgesetzt war, unhaltbar. Einzelne Kämpfe entspannen sich nun zwischen beiden Lagern, und unter Andern drang Pierluigi Origlia, des Renatus Haushofmeister, in's aragonische Lager ein, um seine Lanze zu brechen. Alsons bewunzberte dessen Lapferkeit und verbot, bei dem Verlust der beiden Hande, nach dem Origlia mit einem Feuergewehr zu zielen. Bloß Schwert und Lanze seine gegen ihn erlaubt.

Um biefe Beit wollten fich die Provenzalen eines Gefchutes bemächtigen, bas vor bem Thore bes Caftells aufgepflanzt mar. Sie brangen mit Ungeftum vor, befestigten an ber Ranone ein Seil und zogen fie gegen ben Molo qu. Aber Arnalbo ließ fogleich eine Menge Steine auf fie binabmerfen und unmittelbar Darauf machten bie Catalanen einen Ausfall, trieben ben Feind jurud, zerschnitten bas Seil mit ben Schwertern und brachten bie Ranone im Triumph gurud. Bei biefem Unlaffe hatten fich Drei genuefische Schiffe fenseits bes Molo gezogen, und biefen Augenblid benutte ber Caftellan bes Caftel bell' Dvo, um ein Bot mit 38 Mann und einigen Lebensmitteln nach bem Caftel nuovo zu fenden, welche gludlich, wiewohl nicht ohne hartnadigen Rampf, ihre Bestimmung erreichten. Balb barauf gelang es auch dem Arnaldo, burch zwei in einem Rahne befindliche Seefolbaten bie Saventette zu brechen, indem fie einen eifernen Saten baran befestigten, welcher vom Caftell aus burch ein Seil gelenkt wurde. Doch frommte biefes Wageftud wenig, ba bie Benuefer ihre Bachfamfeit verdoppelten. Indeffen unterhielt Arnalbo feinen Berfehr mit Alfons burch einen Schwimmer, ber bie in einer

<sup>1</sup> Collenuccio.

Wachstugel verpichten Briefe unter bem Wasser beförderte. Da im Castell die Lebensmittel sowohl, als Steine und Wursgeschütz völlig ausgingen, vergönnte Alfons dem Castellan in Unterhand-lungen einzugehn. Er selbst zog sich mit dem Heere nach Castellamare, weil in seinem Lager, das beständig von S. Elmo besschoffen wurde, die größte Unzufriedenheit überhand nahm. Man wolle gern, hieß es, im Kampse sterben; aber nicht wie Ziegen erlegt werden.

Um biese Zeit waren Gesandte bes Königs von Frankreich angekommen, die den Frieden vermitteln sollten. Wolle Alsons (so wurde vorgeschlagen) dem Renatus einen jährigen Waffenskilltand bewilligen, so solle nach Ablauf dieser Zeit das Castel nuovo sein gehören, unterdessen aber in der Gewalt der Gesandten verbleiben, denen es Arnaldo um freien Abzug bereits übergeben hatte. In diesen Borschlag einzugehn, war Alsons wenig geneigt. Da geschah es, als sich die Abgesandten, von Neapel aus, zum Könige begeben wollten, daß sie auf dem Wege von catalanischen Kriegsknechten übersallen und geprügelt wurden. Hierüber erbittert, reisten sie sogleich ab und übergaben das Castell dem Renatus, die Rache ihres Monarchen androhend.<sup>2</sup> Diese blieb jedoch aus, da Carl VII. zu viel bei sich selbst besschäftigt war. Die Uebergabe ersolgte im August 1436.

Alfons ging hierauf von Castellamare nach Salern, welche Stadt er, nicht aber bas feste Schloß, einnahm und bem Raismund Orfino schenkte. Sodann eroberte er Capaccio, versöhnte sich mit den Sanseverinen und ging nach Campanien zuruck, als er hörte, daß Jakob Calbora aus den Abruzzen herannahe. Er versperrte diesem den Uebergang des Bolturno, unweit S. Agata. Caldora, welchem ohnedem die Nachricht zukam, daß Neapel an Lebensmitteln Mangel habe, zog sich in's Beneventanische. Sier wollte er seine Soldaten in eine kleine Stadt, Namens Colle, einquartieren; doch widersetzte sich der Magistrat. Caldora besichloß nun, die Stadt mit den Wassen zu nehmen. Als er nun

<sup>1</sup> Fazius. Costanzo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca.

außerhalb berfelben mit bem Grafen Altavilla und einigen Anbern fpagieren ritt, ruhmte er fich, balb gewaltfam nach Reapel vordringen zu wollen. Er habe fiebzig Sahre, boch fühle er bie Rraft eines Funfundzwanzigjabrigen. Aber bei biefen Worten überfiel ihn ein Schlagfluß, und er fturzte, von ben Seinigen aufgefangen, vom Bferb. ' In's Belt getragen, ftarb er balb nachher, im Rovember bes oben ermahnten Jahrs und marb in Sulmona begraben. Er hinterließ ben Ruf bes erfahrenften Felbberrn feiner Beit und bes habgierigften. Uebrigens befaß er außerbem eine große Berebfamteit und jene feinere Bilbung, bie nur aus Buchern erlernt wirb. Den Bergogstitel, ber ibm ertheilt marb, legte er fich niemals bei. Auf bem Barnifch feiner Pferbe und ben Bebedungen ber Bagen mar folgenbes Motto angebracht: Coelum coeli Domino, terram autem dedit filiis hominum.

## Meuntes Kapitel.

Balb hierauf geschah es, daß Acerra sich bem König Alsons übergab, und seinen ehemaligen herrn, den Fürsten von Tarent, zurückverlangte. Nun ward auch, trot des strengen Winters, Aversa eingenommen und das seste Schloß durch Giovanni Ventimiglia belagert. Renatus, der ganz Campanien in den han den des Königs sah, und dem Aversa wegen der Zusuhr von Lebensmitteln vor allem wichtig war, entbot den Antonio Calbora mit seinem Geere nach Neapel. (Denn dieser hatte sich nach den Abruzzen gezogen, weil er, nach dem Tode seines Vaters, einen Abfall der Vasallen befürchtete.) Zugleich bestätigte ihn Renatus in den Lehen und Würden seines Vaters. Aber Antonio entschuldigte sich, daß er als neuer Felbherr, ohne

<sup>1</sup> Cronica di Napoli.

vorher bie Truppen zu befolben, einen folchen Bug nicht magen tonne; vielmehr folle fich Renatus nach ben Abruggen beaeben. wo er bie ihm ergebenen Provingen leicht zu einer Beifteuer bewegen Renatus, ber einen Berrat von Seiten Antonio's beforgte, wollte bemfelben jebe Ausflucht abichneiden, und beichloß, ibm nach Apulien entgegenzufommen. Mit ben Truppen mar bieß unmöglich, theils weil fie ber Dacht Alfonsens nicht gemachfen maren, ber alle feften Blate in feiner Gewalt hatte; theils weil Neapel nicht entblößt werben burfte. Er bediente fich baber einer Lift und ließ öffentlich bekannt machen, bag er feine Sache für verloren erachte und auf einem genuefischen Fahrzeuge nach ber Provence zu schiffen gewillt fei. Diefe Nachricht wurde fogleich bem Konig von Aragon hinterbracht, ber Neapel bereits für erobert hielt, weghalb bann auch bie Bugange von Campanien nachläffiger bewacht murben. 1

Da ließ Renatus gegen Enbe Januars 1440 eine Angahl feiner Betreueften bei Nacht zu fich einlaben, theilte ihnen feinen Blan mit, beimlich zu ben Calboresten zu entfliehn, und empfahl ihnen feine Gemalin und Rinber. Biergig Ritter begleiteten ihn und einiges Fugvolt. Mehrere junge neapolitanische Ebel= leute gingen ju Bug mit, ba fie feine Beit mehr fanden, ihre Bferbe zu holen. Ginfame Feldwege einschlagenb, fahn fle fich mit Tageganbruch im Angefichte Nola's. In Bajano murben fie angehalten und gaben fich für Aragonesen aus, Die Sum= monte erobern wollten, indem fle "Orso, Orso," ben orfinischen Rriegeruf, ertonen liegen, ber von Denen in Bajano wiederholt Bei hellem Tage ichien es nicht langer ratfam, auf offenfundigen Straffen ju verweilen, und Fra Antonello, ein Monch aus Monte Bergine (einem berühmten Ballfahrtsort bei Abellino), führte fie über's Bebirg, wo fie jeboch einige Fuß boch Schnee trafen. Dabei trat Regen und Schneegeftober ein und Mehrere verungludten. Auch fehlte es an Nahrungsmitteln. Rur ein Soldat hatte breizehn Brobe und eine Klasche Bein

<sup>1</sup> Giornali del Duca, Cronica di Napoli,

bei sich, die Renatus selbst unter die Ermatteten vertheilte. So kamen sie nach S. Angelo della Scala, einem befreundeten Ort, der dem Ottino Caracciolo zugehörte. Der Castellan empfing den Monarchen auf's Beste, und gab ihm seine Kleider zum Wechseln, da Renatus durchnäßt war und die Mantelsäcke versloren gegangen. Zugleich schürte er ein großes Feuer an, und Renatus sott sich selbst die Eier; denn es war Fastag. Auch schafte der Castellan mit Mühe ein kleines Glas für den König herbei, da sonst nur irdene Krüge vorhanden waren. Doch Renatus versetze, er wolle die Landessitte nicht verderben, und trankaus dem Krug.

Erquidt und getrodnet fclugen fie bie Strafe von Bene-Die Bauern von Bietra Stornina überfielen ben Bug mit Gefdrei, ba fie ben Ronig nicht erkannten. Aber ein frangöfischer Saubtmann mit einigen Reitern trieb fie gurud unb machte funf von ihnen ju Gefangenen, bie er bem Renatus, ber fich bereits bei Altavilla befant, juführte. Die Lanbleute fnieten vor bemfelben nieber; boch er hieß fle aufftehn und frei in ihre Beimat gurudfehren, inbem er fagte: 3ch bin Renatus, ber gefommen ift, bas Land zu retten und nicht es zu verberben. Als Die von Altavilla beffen gemahrten, brachten fie Lebensmittel aus ber Stadt und luben ben Ronig ein, bei ihnen gu übernachten, wiewohl fie ber feindlichen Bartei angehörten; benn ber Graf hatte fich, nach Calbora's Tobe, mit Alfons verglichen. Renatus nahm biefe Ginlabung nicht an und ritt noch in ber Nacht bis Benevent, mo ihn ber Erzbischof in fein Saus aufnahm und ihm funfzig Dufaten vorftredte. Des andern Tags af Renatus in ber ärmlichen Wohnung bes Fra Antonello, ber in Benevent zu Saufe und leibenschaftlicher Unbanger ber provenzalischen Bartei mar. Diese Gulb und Leutseligkeit bes Konigs erwarb bemfelben allenthalben Freunde und Biele boten fich an, ihn zu begleiten. Er hieß fie jeboch gurudfehren und bat fie, wenn fie ihm mahrhaft bienen wollten, auf Schleichwegen Lebens-

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

mittel nach Neapel schaffen zu laffen. Er felbst ging nach Bazbula. In der Nähe standen ein Baar der feindlichen Bartei angehörige Condottieren mit einer kleinen Truppenzahl, die ihm jedoch zwei Pferde und sechs filberne Tassen überschickten und sich bereit zeigten, in seinen Sold zu treten, was Renatus auch annahm. Sodann ging er nach Lucera und endlich nach Aquila. Ueberall wurden ihm Geldgeschenke überbracht, die aber nicht hinreichten, um den Antonio Caldora zu befriedigen.

Unterbeffen hatte Alfons die Flucht des Renatus mit großem Unwillen vernommen. Er schalt Diejenigen, die ihm die Nachricht von deffen Einschiffung überbracht hatten, und sagte zu
ben Umstehenden: Nun gilt es, daß Jeder seine Schuldigkeit
thue, da jener Löwe entfesselt ift! Die Belagerung der Burg
von Aversa mard nun mit großem Eifer und bedeutenden Kriegsanstalten betrieben.

Renatus wandte Ales an, um biefen wichtigen Bunkt zu retten; allein Antonio Calbora war ben ganzen Frühling hinburch zu keinem Aufbruch zu vermögen. Endlich, gegen Ende
Rai's war Renatus bis Dragonara vorgerückt, in der Hoffnung, Calbora werde nachfolgen. Diefer aber befand sich in
Carpenone bei seiner Semalin, die er auf das Zärtlichste liebte.
Als Renatus ihn auch bis dorthin aufsuchen wollte, kam ihm
Antonio beschämt bis Bojano entgegen und empfing von ihm
das demselben noch übrige Geld, womit er sich aber auch nicht
beruhigen wollte, wiewohl Renatus versprach, ihn in Reapel
besser zu befriedigen, wo er von den Florentinern geschickte
Summen erwarte. Mit Mühe ließ sich Caldora endlich von
seinem Schwager Trojano Caracciolo, den Alfons aus Avellino
verjagt hatte, bereden, sich dem Heer des Renatus anzuschließen.

Durch's Beneventanische wollte biefer Lettere gegen Aversa vordringen. Aber Alfons tam ihm burch bie caudinischen Baffe entgegen. Alls fich die Geere gegenüber ftanden, sandte Renatus einen Gerold in's aragonische Lager, um bem König Alfons

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cronica di Napoli.

abermals einen Zweikampf, sei es Mann gegen Mann, ober Schaar gegen Schaar, anzubieten, welcher über bie herrschaft bes Landes entscheiben solle. Aber Alfons antwortete, daß er bereits die meisten Blaze bes Reichs in seiner Sewalt habe und nicht mehr darum kampfen könne. Auch sei das Ziel eines guten Feldherrn nicht ber Kampf, sondern der Sieg.

Renatus entschloß fich bierauf zur Schlacht und griff bas Lager bes Ronigs mit außerorbentlichem Ungeftum an. begannen bereits bie Aragonefen zu weichen und Alfons, welcher fich, Unwohlfeins halber, in einer Sanfte tragen ließ, mar nabe baran, in Gefangenichaft ju geraten. Da rief Antonio Calbora ploglich feine Leute aus bem Treffen gurud, und als ihm Renatus barüber Bormurfe machte, verfette er, ber Beinb fei überlegen, es fei ein hinterhalt zu befürchten, und Renatus fei von ber Art, in Italien Rrieg ju führen, nicht unterrichtet. Schon früher foll Riccio ba Montechiaro, Antonio's Freund, einen Reiter an Alfons geschickt haben, um ihm zu verfichern, bag Antonio und er felbft feine Diener feien. Bielleicht hatte Calbora biefen Tag ju völligem Abfall benutt, wenn er nicht bemerkt hatte, bag Renatus bie Truppen burch feine Tapferkeit begeistert habe. 2 Diefer Lettere eilte nun gegen Reapel, und Antonio, wiewohl wiberwillig, mußte nachfolgen. Da Broviant von Genua ankam, fo fiel Antonio's Bormand, in Reapel Gungere fterben ju muffen, ju Boben.

Während Alfons nach Aversa zurückgekehrt war, jedoch vergeblich ben ihm vom Bisconte mit 4000 Reitern zu hülfe gessandten Niccolo Viccinino erwartete (benn bieser war unterbessen von ben Florentinern bestegt worden), schlug Renatus ein Lager bei Neapel, auf dem Weg nach Nola, und lud die sämmtlichen Veldhaubtleute zu einem Mittagsmahle in's Castel nuovo ein. hier richtete er folgende Worte an Calbora: herzog, ihr wißt, daß ich euch nach dem Tode eures Vaters in allen seinen Würden und Bestgungen bestätigt und euch bat hieher zu eilen, um mir

<sup>1</sup> Zurita.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cronica di Napoli.

und dieser Stadt beizustehn. Ihr fandet für gut, mich zu überreben, zu euch zu kommen, und ich, den königlichen Anstand auf die Seite seigend, folgte eurem Rate. Mit Gesahr meines Lebens durchzog ich die Provinzen, nicht als König, sondern vielmehr als euer Steuereinnehmer, und alles Geld, das ich eingetrieben, übergab ich euch. Gleichwohl wißt ihr, wie viel Mühe es mir kostete, euch zum Abmarsche zu bewegen. Auf der Reise, wenn ich eine Sache anordnete, befahlt ihr das Gegentheil, und bei den caudinischen Pässen habt ihr mir den sichern Sieg entrissen. Aus Liebe zu eurem Bater will ich euch in allen euren Titeln und Güterbestigungen ungekränkt lassen; aber ich will, daß eure Truppen, die ich bezahlen muß, auch meinen Besehlen gehorchen.

Untonio wollte fich entschulbigen; Renatus aber ließ ibm ein Bimmer bes Caftells zur haft anweisen. Ale jeboch bes Erftern Dienerschaft biefe Nachricht im Lager verbreitete und bingufügte, bag Untonio folle enthaubtet werben, entftand ein Tumult unter ben Calboresten und bie provenzalischen Felbzeichen wurden zerriffen. Raimund Calbora jedoch, Antonio's Dheim, beruhigte bie Truppen und begab fich zum Renatus, um biefen zu bewegen, bem Antonio bie Freiheit zu fchenken; bann wolle er fur bas Beer gut fteben. Untonio murbe nun befreit und ale Bicetonig nach ben Abruggen abgefchickt, worauf Die Truppen ben Gib ber Treue leifteten. Aber balb erfuhr man, baß Antonio, ftatt abzureifen, fich an ber Magbalenenbrude befinde und ben größten Theil bes Beers um fich versammelt habe. Er fcbicte einen Boten um ben anbern an Renatus und bat um feine Wiebereinsetzung als Felbherr, inbem er bie Schanbe nicht ertragen fonne, allein und mit ber Fabne im Sad nach ben Abruggen gurudgufebren. 2 Renatus, mit Recht entruftet, wollte fich zu feinem Bergleich verftehn, und endlich ließ ihm Antonio fagen, er befande fich auf ber Magbalenenbrucke und nicht im Caftell und tonne jeden Augenblick zu Alfons nach Aberfa abziehn. Endlich auf bas Bureben von Antonio's

<sup>1</sup> Cronica di Napoli. Giornali del Duca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca.

Berwandten schickte ihm Renatus 2000 Dukaten, und befahl ihm zurückzukehren. Aber Antonio, der sich von Alfons einen Gesleitsbrief ausgewirkt, ging mit den Truppen nach den Abruzzen. Ihm folgte auch Trojano Caracciolo, sein Schwager, nachdem er sich bei Renatus beurlaubt. Dieser Letztere, durch solche Treulosigkeit außer Fassung gebracht, schickte auch den Raimund Caldora mit den Seinigen von sich; denn obgleich er ihn, wie er sagte, für einen Biedermann halte, so genüge doch der Name Caldora, um ihn abzuschrecken. So blieb Renatus mit wenigen Kriegshausen in Neapel zurück.

Ehe jedoch Antonio abreiste, hatte er noch eine heimliche Unterredung mit Alfons in einem Balbchen bei Acerra, wohin sich der König unter dem Borwand der Jagd begab. Alfons soll hier über die außerordentliche Schönheit und kriegerische Sewandtheit Antonio's erstaunt, zu den Seinigen geäußert haben: Dieser Mann würde der erste Ritter in der Christenheit sein, wenn er reiner Gestinungen fähig wäre. Eine nähere Berbindung kam jedoch nicht zu Stande, da Beide den Kürsten von Tarent scheuten, der, ein Todseind der Caldoresken, die Würde des Großconnetabels bekleidete. Antonio aber, um dem Könige seinen guten Willen zu beweisen, vermochte den Castellan von Aversa, dessen Freund er war, zur Uebergabe der Burg.

#### Behntes Rapitel.

Nachdem Aversa verloren war, hielt Kenatus seine Lage für so unsicher, daß er Frau und Kinder nach der Provence zuruckschiedte. Zugleich sollte ihr Bestreben sein, ihn von dorther mit Geld und Truppen zu unterstüßen. Auch wurden Unter-

<sup>1</sup> Costanzo.

handlungen solcher Art mit Alfons angeknüpft, daß dieser Lettere in den vollen Besitz des Königreichs gesetzt werden solle, nach seinem Tode jedoch, da er keine rechtmäßigen Erben habe, solle das Land an die Söhne des Renatus zurückfallen. Alsons hatte wenig Veranlassung, in solche Bedingungen einzugehn, und auch die dem Renatus leidenschaftlich ergebenen Neapolitaner widerssetzen sich jeder Aussicht auf catalanische Herrschaft.

Unterbessen hatte Assons, wiewohl fruchtlos, Bozzuoli und Torre bel Greco belagert, die einzigen, außer Neapel, ihm in Campanien noch abspenstigen Orte, und Garzia Cavanilla hatte auch Benevent, durch Bertrag, in die Hände des Königs gebracht. Sodann hatte Caldora's Statthalter in Apulien sowohl Bari als andere Städte dem Fürsten von Tarent überliefert. Antonio, der bisher eine zweideutige Rolle gespielt hatte, glaubte nun, wenn er nicht Alles verlieren wolle, sich ernstlich der aragonischen Partei anschließen zu müssen. Er sandte daher seinen Sohn dem Könige als Geißel. Alsons gab denselben als Gessellschafter seinem eignen natürlichen Sohn Ferrante bei, den er, einen achtzehnsährigen Jüngling, fürzlich aus Spanien entsboten hatte.

Wer die Mutter dieses Don Ferrante, der nachmals in der Geschichte Italiens eine so bedeutende Rolle spielte, gewesen sei, ift nie bekannt geworden. Da Alfons einmal geäußert haben soll, sie stünde höher als er selbst, so schloß man daraus, daß er mit seiner Schwägerin, Donna Catalina von Castilien, in einem unerlaubten Umgang gelebt habe. Wahrscheinlicher ist, daß sie eine Ehrendame seiner Gemalin gewesen, welche Letztere vergiften ließ, worauf Alfons den Schwur solle gethan haben, die Königin niemals wiederzusehn, den er auch gehalten hat.

Wie bem auch sei, Alfons hatte fich ben Don Ferrante zum Nachfolger in bem Lande erkoren, beffen Eroberung er balb zum Ziele zu führen hoffen konnte. In biesem Falle versprach er auch bem Antonio Calbora reichen Ersat für die in Apulien

<sup>1</sup> Zurita.

eingebüßten Befigungen, die er dem Fürsten von Tarent zu entreißen keineswegs gewillt war. Unterbessen hatte sich Renatus an den Papft und an Francesco Sforza gewandt, die ihm schleunige hulfe zusagten.

Francesco, welcher in Apulien Troja, Manfredonia, Lucera und andere Orte besaß, sandte den Cafar Martinengo mit einem Geerhaufen, und dieser schloß sich an die Sforzeskische Besahung an, die Victor Mangone in Troja besehligte. Auch Renatus schickte seinen Feldherrn Lionello, Grafen von Celano, nach dieser Seite. Alsons, der Cajazza und einige andere seste Blätze eingenommen, zog sich nun nach Apulien. Antonio Caldora verstärkte ihn mit 500 Reitern, da er selbst die Abruzzen wegen der Nähe Sforza's, der in den Marken stand, nicht verslassen wollte.

Troja liegt auf einem Gugel, ber bie apulifche Ebene beberricht. Die Stellung bes Feinds mar vortheilhaft; boch Alfons, ber zuerft feine Anzahl ausgekunbichaftet, bot ihm bie Schlacht Rangone's Rat war, fich auf ber Gobe zu halten und bie Stabt zu vertheibigen. Martinengo jeboch glaubte ben rechten Flügel des Ronigs umgehn zu konnen und warf fich in die Chene. Durch eine Wendung fcnitt ihn Alfons von ber Stadt ab, und indem Jener fich wieber ju nabern ftrebte, entftand unter ben Seinigen eine allgemeine Flucht. Der Graf von Celano mußte fich an einem Seil auf die Mauern von Troja emporgiebn laffen. ' Dem Francesco Severino gelang es, mit unerhörtem Sprunge über ben Stadtgraben zu fegen. Gin eben fo feltener Fall wird von einem aragonischen Ritter erzählt, ber, ben Feind verfolgenb, bis in bie Stabt hineinsprengte, aber wohlbehalten burch bas entgegengefeste Thor wieder hervortam. So groß war bie Bermirrung. Alfons felbft hatte fich zu weit hervorgewagt; er marb von einem Sforzesten angehalten, ber ihn jum Gefangenen machen wollte und um feinen Ramen befragte. Als jeboch Alfons mit entschiebener Faffung antwortete,

<sup>1</sup> Cronichette antiche.

er fei ber Ronig, fiel ihm Jener zu Fugen und ergab fich ihm als Gefangener.

Das catalanische Geer begab sich hierauf nach Biccari, um bieses Castell einzunehmen. Die Belagerten warfen volle Bienenkörbe auf ben Feind herab, wodurch bieser erst zum Weichen gezwungen, sobann aber, burch ben Mut bes Lubovico Pobio angetrieben, bas Städtchen einnahm und plunderte.

Unterbessen hatte Francesco Sforza seinen Bruder Alexander in's Königreich geschickt, und dieser hatte bei Chieti den Raimund Caldora auf's Haubt geschlagen und gefangen genommen. Sodann knüpfte Francesco Unterhandlungen mit Antonio an, und beredete ihn, die Partei des Königs, in dessen Heere er doch nur eine untergeordnete Rolle spielen könne, zu verlassen, wofür er seinen Oheim befreien wolle. Antonio, der gegen Alsons, wegen der Nichtzurückgabe von Bari, erzürnt war, sand sich zum abermaligen Wechsel geneigt, und schloß sich mit den Seinigen an die Sforzesten an. Borber ließ er jedoch den König bitten, ihm seinen Sohn auf einige Tage nach Carpenone, wo die Mutter krank läge, zu senden, welches ihm auch Alsons bewilligte.

An bemfelben Tage, an welchem Alfons Calbora's Verrat erfuhr, verriet ihm ein Priefter die Insel Capri, die er sogleich von seinen Galeeren besegen ließ. Rurz darauf landete bort ein provenzalisches Schiff, von jener Uebergabe nicht unterrichtet, und siel mit einer großen Gelbsumme in die Sande der Cata-lanen, wodurch die letzte Hoffnung des Renatus, den Krieg mit einigem Erfolge fortzuseten, zu Grunde ging.

Bwar hatte Eugen ben Carbinal von Tarent mit einem Geere über die Granze geschickt; aber bieser schloß balb barauf einen Waffenstillstand mit Alfons und zog sich wieder in's Rösmische zurud, wahrscheinlich weil bem Papste Francesco Sforza gefährlicher schien als Alsons. Die Genueser hatten ben Arunzio Cibo mit 800 Bogenschützen nach Neapel gesandt, und von

<sup>1</sup> Fazius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fazius.

borther kamen auch, von Zeit zu Zeit, Lebensmittel; gleichwohl wuchs die Not in Neapel täglich und bas Getreibe stieg zu ungeheuren Breisen. Das nicht wassentragende Bolk mußte sich mit Kräuterkost begnügen. Denn Alfons hielt die Stadt bereits in strenger Belagerung und bemächtigte sich einer Bastei, die Renatus auf dem Pizzofalcone hatte erbauen lassen. <sup>1</sup> Dort ließ er seinen Sohn zuruck und ging nach Pozzuoli.

Diese auf einem schroffen, in den Golf von Baja fich hinausstreckenden Felsen erbaute Stadt war ihrer Lage nach unbezwingbar; da sie aber Alsons zu Land und Wasser umzingelte, zwang sie der Hunger zur Uebergabe. Diesem Beispiele solgte auch Torre del Greco. Auch Bico und Massa am sorrentinischen Borgebirge wurden im Frühling 1442 von den Galeeren des Königs erobert, die Ebene von Sorrent, welche Stadt sich nicht ergeben wollte, verwüstet. Denn von dorther kamen noch häusig Barken mit Lebensmittel nach Neapel.

Bahrend biefer Zeit hatte Riccio da Montechiaro unter bem Borwand, daß er zu Alfonsens Partei gehöre, den Durchzug durch San Germano erlangt, den ihm der dortige Castellan Arnaldo Sanz bewilligte. Als er sich jedoch auf dem Marktplatze befand, nahm er den Arnaldo gefangen und brachte die Stadt in seine Gewalt. Hierauf belagerte er das feste Schloß, das auf der Höhe, unweit des Klosters von Monte Casino liegt. Alsons aber, davon unterrichtet, zog ihm in Gilmärschen entgegen. Sodann ließ er durch Mendoza den Berg umgehn, während er selbst die Truppen des Riccio von der Stadtseite angriff. Letzter, der sich umzingelt sah, slüchtete zuerst mit den Seinigen in's befestigte Kloster und sodann nach den Gränzen des Kirchenstaats. San Germano öffnete dem Könige die Thore, worauf dieser zur Belagerung von Neapel zurücksehrte.

<sup>1</sup> Fazius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fazius.

# Elftes Rapitel.

Da geschah es, daß zwei Brüder, der Maurerzunft angehörig, durch den Hunger aus der Stadt getrieben wurden und
sich zu Alfons, der sich gerade in Aversa aufhielt, begaben. Sie
entdeckten ihm, daß sie früher an dem Aquadukt, der das Wasser
von Ogliuolo nach Neapel bringt, gearbeitet und daß die Stadt
durch diesen Zugang am leichtesten zu erobern sei. Alfons,
höchst erfreut über diesen Vorschlag, theilte ihn den Seinigen
mit, die ihn sedoch als schwierig und unnutz zurückwiesen, indem die ausgehungerte Stadt keinen langen Widerstand mehr zu
leisten fähig sei. Der König beschloß sedoch diese Gelegenheit zu
ergreisen, da er wußte, daß Antonio Caldora mit den Sforzesken sich anschießte, Neapel zu entseyen.

Das Nötige wurde verabredet, ben Maurern große Belohnungen versprochen. Die Sache wurde jedoch in der Stadt ruchbar, und Renatus befahl zweien Anführern, die Wasserleitung zu wahren, und diese ließen innerhalb des Aquadukts eine dreisache Mauer erbauen, durch welche, vermöge eines Gitters, das Wasser seinen Durchstuß nehmen konnte.

Am Frohnleichnamsfeste, das Renatus feierlich beging, kam ein Neapolitaner aus dem aragonischen Lager in die Stadt und erzählte, Alfons hätte behaubtet, binnen achtzehn Stunden in Neapel sein zu wollen. Dieß wurde jedoch als leere Drohung verachtet. Die der Wasserleitung Vorgesetzten bedienten sich zur Untersuchung derselben eines gewissen Sacchitello, welcher aber, wahrscheinlich von den Feinden bestochen, einen ungetreuen Bericht abstattete. Wenigstens verschwand er kurz darauf aus der Stadt, indem er sich von der Mauer hinunterließ.

An einem Abende in den ersten Tagen des Junius 1442 beorderte Alfons 200 Mann, welche fammt den beiden Maurern, mit Fackeln versehen, durch einen außerhalb Neapel gelegenen

<sup>1</sup> Cronica di Napoli,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cronica di Napoli,

Brunnen in den Aquadukt hinabstiegen. Sobald die Ersten in der Stadt seien, solle der Lette ein Zeichen geben, auf welches der König mit dem Geere gegen die Stadtmauer vorrücken sollte. Alssons wartete lange vergeblich, endlich rückte er vor; da aber von den Seinigen keine Stimme laut wurde, zog er sich wieder zurück, indem er sie für verunglückt hielt. Dieser Zufall schlug ihm zum Bortheil aus, da die Wachen auf den Zinnen, als sie ihn abziehen sahen, nachlässiger wurden und zum Theil der Ruhe psiegten.

Die Urfache jeboch ber langen Bogerung Derjenigen, Die fich in ber Wafferleitung befanden, war bie vorgefundene Sperrmauer, welche erft gerftort und fobann ber Weg geebnet werben mußte. Die Solbaten, Die ber Niebrigfeit bes Gewölbes wegen blog mit Armbruften und furgen Bifen bewaffnet maren, tamen enblich an ben erften Brunnen innerbalb ber Stabt, unweit bes Thors S. Sofia. Mit großen Schwierigkeiten war bas Emporflettern im Brunnen verbunden, bas fie jedoch, indem fich Giner auf die Schultern bes Unbern ftellte, ausführten. ' Die Maurer fteigen zuerft binauf und febn fich in einer kleinen Wohnung, wo fie eine alte Frau mit ihrer Tochter finden. Die Alte, welche garm folagen will, wird theils mit Bewalt, theils mit Bersprechungen zuruckgehalten, indem auch die Tochter die Bartei ber Ankömmlinge ergreift. Bierzig Mann find auf biefe Beife gludlich emporgeftiegen, ba man fogleich Stridleitern binabgelaffen hatte. Da pocht ber von ber Arbeit gurudgefommene Sohn ber Alten an ber Thure. Man beschließt ibn zu toten, wirb jeboch von ben Bitten ber Mutter gurudgehalten. Als biefer nun, bei geöffneter Thur, bie Bemaffneten mahrnimmt, ergreift er bie Flucht und ruft burch bie Strafen, bag ber Feind in ber Stadt fei. Die Solbaten, in Bergweiflung, fturgen aus bem Baufe, um fich über bie nahe Stadtmauer zu retten. Da fie aber biefelbe fchlecht befchust finden, toten fie bie Bachen und suchen bas Thor zu öffnen. Diefer Berfuch miglingt und fie

<sup>1</sup> Pazius.

bemächtigen sich bes nächsten Thurms, auf bem sie die aragonische Fahne auspflanzen. Alfons, ber unterbessen das verabredete Zeichen erhalten, war wieder umgekehrt. Es war allmälig Tag geworden, und Renatus eilte sogleich mit einer Schaar nach dem Thor S. Sosia. Die Eingedrungenen werden hart bedrängt und Biele retten sich durch einen Sprung von der Mauer in's Freie. Renatus tötet Mehrere mit eigner Hand. Alsons läßt auf der Außenseite Sturmleitern anlegen. Ein Pferd, dessen sich ein Catalane bemächtigt, vermehrt die Verwirrung; denn Renatus glaubt, die seindliche Reiterei sei durch ein offenes Thor gestrungen.

Unterbeß vernahmen 300 gepanzerte Genueser, welche bas Thor S. Gennaro bewachten, bas aragonische heer sei in ber Stadt. Da sie ben tötlichen haß der Catalanen gegen die Genueser kannten, verlassen sie ihren Bosten und flüchten sich in's Castel nuovo. Das oben erwähnte Thor lag damals, bei fleinerem Umfange ber Stadt, unweit bes Frauenklosters Donna Regina. Einige Ronnen, welche bei dem Heere des Königs Berwandte und Brüder hatten, steigen auf das slache Dach und geben den Feinden Winke, sich dieser schwachbesetzten Seite zu nähern. Bedro de Cardona mit 400 Mann eilt sogleich dem Thore zu, und ein gewisser Spiccicasso, der ein Handgeld verbienen wollte, läst ihnen Strickleitern von der Rauer hinab.

Balb war nun die Stadt voll von Feinden und das Thor S. Sofia ward gesprengt. Renatus, um nicht gesangen zu werben, zog sich in's Castel nuovo zurück. Bier Stunden lang plünderten die Catalanen Neapel; endlich zeigte sich Alfons und gebot bei Todesstrafe, der Plünderung Ziel zu setzen.

Bei Renatus befanden fich von neapolitanischen Ebeln vor Allen Giovanni Coffa und Ottino Caracciolo. Da Weib und Kinder bes Erstern im Castel Capuano wohnten, so ließ Renatus, bei freiem Abzug, dieses Lettere bem Könige übergeben, ba es aus Mangel an Lebensmitteln ohnedem nicht zu behaubten

<sup>1</sup> Collenuccio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca.

war. Er selbst schiffte sich auf einem genuesischen Schiffe, bas einen Tag nach ber Eroberung Neapels am Castel nuovo mit Lebensmittel gelandet war, ein; oft die sehnsüchtigen Blicke nach der schönen Stadt zurückwendend und sein eignes Schicksal verswünschend. Auch er sollte des oft erprobten Sprüchworts gewahr werden, daß die Lilie in Italien keine Wurzeln schlägt. Zuerst ging er nach Pisa und von dort nach Florenz zu Papst Eugen. Später ließ er auch Castel nuovo überliesern, unter der Bedingung, daß Siovanni Cossa und Ottino Caracciolo von Alsons Verzeihung erhalten sollten, welches bewilligt ward. Auch mußte Alsons dem Castellan, einem Genueser, Namens Antonio Calvo, die große Geldsumme ausbezahlen, welche Renatus diesem Lestern schuldig war. Das Castel St. Elmo wurde schon früher eingenommen.

Rurge Beit nach bem Fall von Reapel gog Alfons mit bem Beere nach ben Abruggen, wo Antonio Calbora und Giovanni Sforza mit außerlefenen Truppen ftanben. Untonio beeilte fich nicht, bem Ronige entgegenzukommen, ba er ihn vielmehr in ben ihm felbft ergebenen Provingen, beren Dertlichkeit ihm genau bekannt mar, ermarten wollte. Er ftanb zwischen Caftel bi Sangro und Trivento. Der Ronig rudte bis Ifernia vor und nahm Diefe Stadt. hierauf ging er nach Carpenone, wo Calbora's Familie und Schate fich befanden. Antonio Reale, Calbora's Milchbruber, versprach ben Ort in vier Tagen zu übergeben, wenn feine Gulfe fich zeige; mahrscheinlich in ber Abficht, Alfon= fens Geer bei Carpenone festzuhalten. Calbora fam inbeffen beran und fuchte ben Ronig in bem engen Thal einzuschließen, bas von bem Berge, auf bem Carpenone liegt, und zweien andern gebilbet wirb. Getheilt maren bie Meinungen im gragonischen Lager, ob hier eine Schlacht zu liefern fei. Bentimiglia riet biezu, wofern bie unichatbare Berfon bes Ronige nicht zugegen mare. Alfons erwiederte, feinetwegen folle eine große That nicht unterbleiben, und feste ben Belm auf.2

<sup>1</sup> Pazins.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fazius.

Inbeffen gelang es, burch einen gefangenen Calboresten ben Baolo Sangro, einen ber beften von Antonio's Saubtleuten, ju bestechen. Die Schlacht begann hierauf mit großer Bartnadigfeit von beiben Seiten und neigte fich querft gum Bortbeile Calbora's, ber bas erfte Treffen bes Konigs burchbrach. Aber ba Alfons immer neue Mannschaft voranschickte, ba ein Theil ber Calboresten, um bas Bepact ber Catalanen zu plunbern, fich entfernt hatte, ba endlich Paul Sangro mit feiner Schaar unter bem Ruf: "Aragona! Aragona!" fich gegen bie Seinigen umwandte, erfolgte in Calbora's heer allgemeine Flucht und Entmutigung. Antonio, ber fich einen Ausweg mit bem Schwerte bahnen wollte, wehrte fich mit großer Tapferfeit gegen acht bis gebn catalanifche Reiter. Da fam Alfons berbei und rief bem Umzingelten zu: Graf! Ihr habt uns lange genug zu ichaffen gemacht; es ift nun Beit, bag wir zu Tifche gehn. 1 Untonio fprang hierauf vom Pferbe und ließ fich vor bem Ronige auf ein Anie nieber, ber ihn jeboch wieber auffiten bief. Unterbeffen war Giovanni Sforza mit fünfzehn Reitern nach ber Grange entflohn.

Carpenone öffnete nun die Thore. Nachdem der König gespeist hatte, ließ er den ganzen Schatz des Antonio Caldora, von dessen Bater gesammelt, vor sich bringen. Außer einer großen Summe in Gold, fanden sich eine Menge von Kostbarkeiten. Alfons aber eignete sich nichts zu, als einen krystallenen Becher. Alles Andere übergab er der Gemalin Antonio's, Sergianni's Tochter. Dem Antonio selbst ließ er alle Erbgüter der Familie; nur die von den beiden Caldora's zu Lehn getragenen vertheilte er unter die Getreuen seines Heers. Gerechtigkeit, pflegte er zu sagen, sei bloß den Guten angenehm, Milde aber auch den Schlechten.

Hierauf übersandten Aquila und andere Städte freiwillig ihre Schlüffel. Alfons zog durch Apulien, nahm die Sforzeskischen

<sup>1</sup> Cronica di Napoli,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Collenuccio. Fazius. Panormita u. f. w.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Panormita,

Besthungen weg, und brachte bas ganze Land zur Ruhe. So gelangte er nach zwei und zwanzigjähriger Ausdauer in ben friedlichen Besth bes Königreichs. Beruhte sein Unternehmen auf einem strafbaren Ehrgeiz, so haben wenigstens seine Nach-kommen theuer bafür gebüßt.

# Bwölftes Kapitel.

Für ben Janner bes folgenben Jahre 1443 hatte Alfons ein Parlament nach Benevent zusammenbeschieben, ba er Reapel ale eine ibm abgeneigte Stabt betrachtete. Die Reapolitaner baten jeboch bringenb, bag jene Bufammentunft nach alter Beife in ber Rirche S. Lorenzo zu Meavel gehalten werbe. Alfons bewilligte bieg mit Freuden, verschob aber feinen Gingug, ba ibm ein Triumph nach Art romifcher Felbherrn follte bereitet merben. Die Mauern ber Stadt murben beim Carmine niebergeriffen, um ben boben Wagen aufzunehmen. Diefer mar bergolbet, ber Gis von Burpur, vier weiße, prachtiggefcbirrte Pferbe zogen ibn. Ueber ibm trugen Zwanzig aus ben erften Baufern ben Balbachin. Rur ber Fürft von Tarent wollte fich gu biefer bemütigen Rolle nicht bequemen und ritt neben bem Wagen ber. 1 Der Ronig trug ein feibnes, mit Bobel befettes Rleib, fein Saubt mar unbebedt; benn ben Lorbeerfrang, ben man ihm anbot, wollte er nicht annehmen. Indem er bie fammtlichen Sipe in ber Stadt burchzog, bie mit Blumen beftreut und mit Teppichen behangen maren, begrußten ihn bort, unter Gefang und Mufit, bie tangenben Frauen. 2

<sup>1</sup> Cronica di Napoli.

<sup>2</sup> Fazius.

Hinter bem Wagen gingen Clerus und Abel, und es folgten sobann einige sestliche Aufzüge, unter benen sich besonders der von den Florentinern veranstaltete auszeichnete. Zwölf schön gekleidete Jünglinge, mit klingendem Roßgeschirr, ritten voraus. Ihnen folgte die Fortuna mit ihrer Kugel. Sodann erschienen die Augenden, Gerechtigkeit am höchsten, und hinter ihnen ein gekrönter Julius Cafar, der vor den König trat und ihm die Augenden vorstellte. Du haft sie bisher gepstegt, sagte er, bewahre sie dis an's Ende! Denn nicht sie, wohl aber das Glück ist unsicher. Doch bitte ich zu Gott, daß er dir dein Glück erhalte und der Stadt Florenz ihre Freiheit! Hierauf folgten ähnliche Züge der Spanier und Neapolitaner.

Vom Parlamente wurde bem Könige eine Beisteuer von einem Dukaten für ben Feuerherb bewilligt und sein Sohn Ferrante als Nachfolger und herzog von Calabrien anerkannt. Später erschien auch die Investitur des Papstes.

Jener Triumphzug jedoch sollte durch ein plastisches Kunstwerk dargestellt und verewigt werden, welches noch bis auf ben
heutigen Tag über dem innern Portal des Castel nuovo wahrzunehmen. Dieses vorzügliche und seiner Zeit voraneilende Werk
wird vom Basari dem Giuliano da Majano, einem Florentiner,
zugeschrieben. Aus einer Grabschrift in der Kirche S. Maria
nuova erhellt jedoch, daß es von einem Mailändischen Meister,
Bietro di Martino, versertigt worden, der, von Alsons in den
Ritterstand erhoben, erst 1470 starb.

So viel scheint gewiß, daß Alfons auch den Giuliano mit großen Ehren überhäufte und bessen Leichenbegängniß auf das Feierlichste begehen ließ. Das Castel nuovo ließ er verschönern, den Molo vergrößern, die Grotte des Posilipps erweitern. Außer der Kunst erfreute sich auch die Wissenschaft, zumal Geschichtschreibung und Gottesgelehrtheit, seines ausgezeichneten Schutzes. Er rühmte sich, die ganze Bibel vierzehnmal durchlesen zu haben,

<sup>1</sup> Panormita.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eugenio, Napoli Sacra, Summonte.

und besuchte häusig die theologischen Görsäle. Mit seinem Lehrer Banormita pflegte er die alten Gistoriker zu lesen. Den Livius und Cafars Commentarien führte er beständig bei sich. Bei der Belagerung von Gaeta wollte er sich der Steine aus Cicero's nahegelegener Villa nicht bedienen, wiewohl daran Mangel war.

Die Gelehrten seiner Zeit murben reichlich von ihm besichenkt, unter ihnen Lorenzo Balle, ber ihm ben Gerobot und Thuchdibes überseten mußte. Bon Georg von Trapezunt ließ er ben Aristoteles, von Boggio die Chropädie übertragen, vom Bilesso den Kenophon und einige Lebensbeschreibungen des Plutarch, wofür er jenem 12,000 Thaler und zwei Ringe von großem Wert schenkte. Als er hörte, daß der Kanzler des genuestschen Senats, Jakob Bracello, beschäftigt sei, den Krieg der Republik gegen die Catalanen zu beschreiben, schickte er ihm eine reiche Halbsette mit goldnem Gehänge, auf welchem auf einer Seite die Wahrheit, auf der andern der Ruhm abgebildet waren. <sup>2</sup> Einen Hof ohne Gelehrte psiegte er eine sternlose Racht, Könige ohne Bildung gekrönte Gimpel zu nennen.

Bas das Aeußere betrifft, so war Alfons von mittlerer Statur und zart gebaut, die Farbe bleich, das Angesicht heiter, die Nase gebogen und das Haar dunkel. Bon Hochmut war er so weit entfernt, daß er einmal einem Bauern seinen Esel aus dem Kote ziehen half, und bei der Belagerung von Pozzuoli, als das Meer den Leichnam eines Genuesers ausspülte, ließ er denselben beerdigen und schnitzte selbst das hölzerne Kreuz, um es auf den Hügel zu pflanzen. Alls ihm einmal ein Höfling zum Berdienst anrechnete, daß er Sohn, Bruder und Enkel eines Königs sei, antwortete er mit einem Vers Dante's:

Che sol grande è colui chi per se splende. 4

<sup>1</sup> Panormita.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mazzella.

<sup>3</sup> Panormita.

Mazzella.

# Urfprung der Carrarefen

unb

ihrer Berrichaft in Padua.

Siftorifches Fragment.

1833.

|   |   |   |   |   | , |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | * |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

Nach bem Untergang ber ichwäbischen Raifer und bem Sturg Ezzelin's von Romano, befam auch in Babua, wie überhaubt in Italien, die welfische Partei bas Uebergewicht, und bie Stadt regierte fich über ein halbes Jahrhundert lang als glücklicher Freiftaat, reich an Pferben und Waffen, wie uns ein Beitgenoffe berichtet, mit Thurmen mohl verfeben, burch eblere Bau-Diefer friedliche Buftand aber wechselte werke ausgeschmückt. fchnell, als Raifer Beinrich von Luxemburg bieffeits ber Alpen erfcbien, um feinen Romerzug angutreten. Gelbmangel mar ber charafteriftifche Begleiter ber Romerzuge. Seinrich mar geneigt, ben Pabuanern Bicenga gu verhandeln; bie Pabuaner jeboch verschmähten eine Stadt zu faufen, bie fie bereite feit geraumer Beit in Befit hatten. Sierauf fanbte Beinrich ben Can Granbe bella Scala, ben er ju feinem Statthalter in Berona ernannt hatte, gegen fle ab, und Bicenga ward eingenommen. Auf ben Rat bes Bifchofs von Genf unterhanbelten nun bie Babuaner mit bem Raifer, und ertauften ihre Freiheit mit 100,000 Bulben, indem fie noch einen fahrlichen Tribut von 20,000 ale Berfprechen hinzufügten. Thorichter Beife aber, und ehe fle noch einen Bortheil bavon gezogen, brachen fle biefen Bertrag, bei vorherrichendem Ginfluffe ber erhipten welfischen Jugend, welche ber geringen Macht bes Raifers fpottete. Auch ftarb Diefer balb; aber ber Friebensbruch hatte nichts befto weniger einen mehrfahrigen Rrieg mit Can Granbe gur Folge, welcher fortmabrend zum Bortheil bes Letten ausschlug. Bergebens vermittelten bie Benetianer.

Unter ben bamaligen vornehmen Saufern von Babua maren bie Carrarefen bie Ungefebenften, ober boch ben Angefebenften gleich. Berichiebenes wird über ihren Urfprung berichtet. Rach Einigen follen fie aus Frankreich eingewandert, nach Undern eine lombarbifche Familie gewesen fein. Auf einem Stammbaume wird ihr Geschlecht bis in bie Beit Rarl bes Großen zurudgeführt, und balb maren fie als Grafen von Anguillara bereits machtig in ber Lombarbei. Bei einer Belagerung gingen jeboch bie wichtigften Dofumente biefes Saufes verloren, ba einige Frauen, welche fie bei fich führten, in bem Gee, über ben fie fich zu flüchten bachten, ertranten. Go viel icheint gewiß, bag bie Familie von Raifer Beinrich bem Bierten mit Carrara, einem fieben Miglien von Pabua entlegenen Stabt= chen, belehnt murbe; baber Ramen und Wappen. 1 Friedrich Rotbart befraftigte bie Schenfung, wichtiger Dienfte biefes Befcblechts eingebent. Go mochten fie fich lange Beit als Biebelingen behaubtet haben, bis ein heftiger Bant, ben ein Un= guillara in Gegenwart Friedrichs bes Zweiten mit Eggelin führte, Die Spaltung hervorbrachte, woburch Die Carrarefen gur welfischen Partei übertraten, ober fich wenigstens in ber Mitte hielten, und um bie Bolfegunft bewarben. Dieg erhellt wenig= ftens baraus, bag fie in Babua Reichthum und Anfeben zu einer Beit genoffen, in welcher bie Giebelingen aus ber Stadt verbannt maren.

Im Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts ftand Jafob von Carrara ausgezeichnet unter ben Mitgliedern feines Hausses. Sein Charafter erinnerte an Cosmus von Medicis, wiewohl er diesem Legtern an Freigebigkeit nicht mohl gleich kommen konnte. Doch that er, so viel in seinen Kräften stand, um sich das allgemeine Wohlwollen zu erwerben. Als einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was von Ferrara nach Padua fahrt, fieht Carrara rechts, unweit des Fleckens Battaglia. Anguillara liegt an der Etfch, einige Meilen von der Mündung. Der obenerwähnte See heißt noch heut zu Tage Lago delle Donne. Aus ihm fließt der fogenannte Canal de Cuori aus, der fich in die Lagunen von Brondolo ergießt.

ein bem Abel abgeneigter Bürger vor Gericht seine Stimme heftig gegen ihn erhob, flüsterte er bemselben die Drohung in's Ohr, ihm die Zunge abschneiden zu wollen; worauf er ihm einen Wagen voll Getreide und ein darauf gebundenes Schwein in's Haus schickte. Sein Widersacher ließ sich hierdurch augen-blicklich beschwichtigen. Mit dieser übrigens leicht zu erwerbenden Menschenkentniß verband Jacob von Carrara entschiedene kriegerische Talente, und wir lesen auf seiner Grabschrift:

Vir fuit hic magnus membris, et corpore fortis, Doctus et armatae disponere facta cohortis.

3m Jahre 1314 jedoch geriet er in bie Gefangenschaft bes Scaligers, und biefer fandte ihn nach Babua gurud, um ben Frieden zu unterhandeln, den er auch wirklich zu Stande brachte, wiewohl fich namentlich Maccaruffo Maccaruffi, ein an= gefebener Babuaner und mit bem Markgrafen von Efte verfcmagert, wiberfette. Auch tonnte Babua nicht lange ben Berluft von Vicenga verschmerzen, und nach brei Jahren brachen abermalige Feindfeligkeiten aus. Die Baduaner wollten Bicenga überrumpeln, murben aber gurudgeworfen, und Can Grande eroberte in furger Beit Monfelice und ein Bagr anbre in ber Nabe gelegene Ortichaften, und bebrangte Babua felbit. Sierauf ließ er abermals Friedensbedingungen vorschla= gen. Das eroberte Land follte er zeitlebens behalten, und bie vertriebenen Giebelingen follten nach Babua gurudfehren burfen. Maccaruffo wiberfeste fich wiederum, ba er ben Berluft ber Freiheit unter biefen Bebingungen als unvermeiblich anfab, Jacob von Carrara jedoch, ber fortwährend für ben Frieden ftimmte, brang burch, und vergebens erregte Maccaruffo einen Aufftand, um ben Bolfebefchluß zu hintertreiben. er porausfah, traf ein. Die Giebelingen tamen nicht als Burger, fonbern als Racher in Die Stadt; viele Welfen murben erfchlagen, ihre Baufer niedergeriffen. Die Maccaruffi, nebft vielen Familien, maren bereits vor bem Gingug jener Bafte nach Ferrara zu bem Eftenfer entfloben.

Sobald ein Staat von zwei Parteien gerriffen wird, bie

fich aleich ftart gegenüber ftebn, wird Gingelherrschaft unver-Bon ben italianischen Republifen haben blog bie Benetianer Die Freiheit auf Die Dauer genoffen und gefannt, meil fie feiner frembartigen 3bee Bugang verftatteten, und nur bie Große ihres Baterlands im Auge behielten. Alle Stabte bes feften ganbes murben, freilich nicht burch ihre eigene Schulb, in ben Streit zwischen Reich und Rirche gewaltsam hineinge= riffen, mit bem fie eigentlich nichts zu ichaffen hatten. Aber es war unmöglich, ibn zu vermeiben. Die Raifer famen, bie Bapfte muteten und Italien bezahlte bie Beche. Gin regfames, gang für Freiheit und Gelbstftandigfeit, mehr als irgend ein anderes, geborenes Bolf, mußte fich in Sahrhunderte langen Rampfen verbluten, bis es julest völlig gelähmt murbe. Bon einem richtigen Inftinkt geleitet, mablten fich bie meiften ber einzelnen Kreiftaaten einheimische Oberherren, um menigftens einen Theil ihrer Eigenthumlichfeit zu retten.

So erging es auch im Jahr 1318 ben Paduanern. Schon ber Scaliger hatte, als Jacob von Carrara sich bei ihm als Gefangener befand, barauf hingebeutet. Jacob war ber Liebling bes Volks, und die Giebelingen verdankten ihm ihre Rücklehr. Er wurde am 24. Juli zum herrn von Padua gewählt, wiewohl er eine Zeit lang gezögert hatte, diese Würde anzunehmen. Nachgebend wurde er nach dem Rathause geführt, man übergab ihm den Gonfalon des Volkes, welcher weiß, mit einem roten Kreuz in der Mitte, geziert war, und sodann das Gesethuch, auf welches er den herkömmlichen Eid ablegte. Dieß Ereigniß zu seiern, ward ein Wettrennen veranstaltet, das alls jährlich wiederholt wurde.

um fich auch die Neigung ber Benetianer zu erhalten, ernannte ber neue Gerrscher einen Grabenigo zum Bodesta, aus
welcher Familie auch seine Gemalin, eine Lochter jenes berühmten
Dogen Beter Grabenigo, stammte. Mit Can Grande
hatte er einige Monate später eine Zusammenkunft in Monte
Galba, einer Billa am Bacchilione. Bei bieser Gelegenheit
wird erzählt, daß beibe an einem engen Durchgange anlangten,

und feiner vorausgeben wollte. Gin gegenwärtiger Schalfenarr rief: Der Dummfte foll ben Borrang baben! worauf ber Carrarefe aus Befcheibenheit zuerft über bie Schwelle trat. feinen Unterhandlungen mit Can Granbe zeigte er fich aber feineswegs bes obigen Beiworts wurdig; benn er vermieb mit Rlugheit bie Falle, welche ihm ber Scaliger zu legen fuchte. Diefer betrachtete bie Berrichaft ber Carrarefen blog ale eine Staffel feines eignen Throns in Babua, beffen Bewohner er querft burch ben Beift ber Unterwürfigfeit firre gu machen fuchte. Bor allem verlangte er, bag Jacob bie Belfen, welche bie Stabt freiwillig verlaffen, ale verbannt und ihrer Guter verluftig erflaren folle, mas Jacob ftanbhaft verweigerte. Denn er fühlte mobl, bag ber Scaliger ibn auch mit ben Welfen zu verfeinben ftrebe, ba bie Giebelingen ohnebem von Can Granbe's Bartei maren. Um ben Frieben noch mehr zu befestigen, fliftete er ein Berlobnif gwifden feiner eignen noch unmundigen Tochter Zab= bea und bem Neffen bes Scaligers Maftino. Gin Bunbnig, bas gebn Jahre fpater, nach Jacobs Tob, wirklich zu Stanbe fam. Mertwürdig ift ber Stammbaum, ben man im fiebzehnten Jahrhundert (zu Ehren ber carrarefischen Familie Pappafena) von biefer Labbea entworfen, und woraus auf biftorifdem Wege bervorgeht, bag alle bamaligen gefronten Baubter Europa's von ihr abstammen, Türken und Moskowiten, wie fich von felbft verfteht, ausgenommen. Die Sache wird begreiflich, wenn man ermägt, bag Beatrix, Tabbea's Tochter, ihrem Gemal, dem Bernabo Bisconte, zwölf Tochter gebar, welche fammtlich in fürftliche Baufer vermalt wurden. Gine berfelben mar bie Grofmutter Friedrichs bes Dritten, Die Gemalin bes bei Sempach gebliebenen Leopolbe.

Der Scaliger, ber Pabua's auf alle Weise fich bemachtigen wollte, haschte nach Vorwänden zum Krieg. Er wußte die beiden Markgrafen von Este, Obizzo und Rinaldo, zu gewinnen und mit ihnen den Maccaruffo, der neibisch auf die Carraresen hinblickte. Sierauf verlangte er, Jacob solle die entstohenen Welsen wieder aufnehmen. Jacob, der wenig dabei zu verlieren hatte, erwiederte, sie möchten kommen, da sie Niemand verbannt habe. Can Grande, der sich betrogen fand, warf nun die Maske ab. Er wolle, hieß es, die Bolksfreiheit von Padua wieder herstellen. Jacob rief nun die Stadt zur Vertheidigung auf, da die von einem Giebelingen angebotene Freiheit Niemanden täuschte. Can Grande beslagerte Padua von allen Seiten, schnitt der Stadt das Wasserab, und erbaute in der Nähe berselben bei Lassanello ein kleines Castel, Isola della Scala.

# Lebensregeln.

1817.

An honest man 's the noblest work of God.

Pope.

Lies die Borfchriften, welche hier folgen, oft; prage fie bir genau ein, und laß ben Borfat, ihnen treulich nachzuleben, immer fester, lebendiger, und laß ihn unverbruchlicher in bir werben, als ein Schwur ift.

2.

Deine Religion fei bie ber Vernünftigen. Sie bestehe im Glauben an die große, Alles durchdringende Seele, beren Körper wir die Welt nennen; im Glauben an eine Vorsehung, beren lenkende Gegenwart alle Vorfälle beines Lebens dir unverkennbar bewiesen.

3.

Laß feine Zweifel, feine Zweifler bich irre machen. Es ift weder möglich, noch benkbar, bağ du, mit menschlichem Verstande, die Gottheit und die ursprüngliche Erschaffung der Dinge besgreifen könnest, da du nur einen so kleinen Theil des Universsums übersiehst, und selbst diesen nur finnlich und von außenher erkennst. In's Innere der Natur, sagt uns Haller mit Recht, bringt kein erschaffner Geist.

4.

Denke aber beghalb nicht verpflichtet zu fein, Dasjenige als wahr anzunehmen, was bir von ben Menschen überliefert worben. Sobalb bu einmal bie Bernunft unterbruden mußt, so
hat bein Glaube weber bestimmtes Biel, noch Granze. Du
möchtest bann bas Schidfal jenes englischen Bischofs haben, bem

bie Mofterien bes Christenthums nicht genügten, und ber es, in ber guten Meinung, fich im Glauben zu üben, fo weit brachte, bag er auch bie Feen-Marchen für wahrhaftige Dinge hielt.

ŏ.

Die Borfehung zu glauben, die bu niemals förperlich erstennen kannft, ift der Beschränktheit beiner menschlichen Ratur angemessen, aber benke nicht, Gott könne fordern, daß du Dinge anerkennst, die dem gesunden Berstande widersprechen, den er dir gab, durch den du ihm angehörst.

6.

Theile nur Denen beine Grunbfate mit, die von gleichen ober ähnlichen befeelt find. Laß die herrschende Religion unansgesochten. Niemand, der sich nicht selbst überzeugt, wird von dir überzeugt werden. Die Weltverbesserung geht einen sehr langsamen Weg. Laß die Zeit gewähren. Alle Anschläge einer plöglichen Aufklärung mißlangen.

7.

Sogenannte Religionsftreite führe niemals, und breche bas Gefprach ab, fobalb man bir Gelegenheit bazu geben mochte.

8.

Ehre im Christenthum die Reinheit seiner Moral und Alles, was geehrt zu werden verdient. Ehre in seinem Stifter, was dir bei einem Platon oder Marc-Aurel Bewunderung ablockt, und noch mehr als dieß. Er fühlte mehr, was das schwache Menschengeschlecht zumeist bedürfe — seste Bestimmung seiner schwankenden Meinungen, untrügliche Aussichten. Er glaubte sich berechtigt und berusen, Dasjenige, im Namen der Gottheit selbst zu verkündigen als gewiß und unsehlbar, was er in seiner großen Seele für wahr und unumstößlich hielt; nämlich daß alles Gute gute, alles Böse aber endlich böse Früchte erzeugen müsse. Gewiß wurden viele jener Dogmata, die späterhin seine Jünger und deren Nachfolger ausbreiteten, niemals von ihm beabsschitigt.

Die Ibee der Sottheit wird dich unausweichlich zu dem Glauben einer Fortdauer der Geifter führen, ohne welche das Leben ohne Sinn wäre. Nicht der Geift verläßt den Körper, wie man gewöhnlich sagt, sondern der Körper, welcher der Abnahme und dem Tode, vermöge seiner Materie unterworsen ift, verläßt notgedrungen den Geift, und obgleich dieser fortbesteht, so muß uns doch die Sichtbarkeit seiner Wirkungen verborgen bleiben, sobald der Körper die Werkzeuge versagt hat. Die Stockung der Lebensfäste, die Verengung der Blutgefäße, oder eine Bleikugel, eine Giftpflanze, die für den Leib zerstörend sind, stehen zu wenig in Relation mit unserer Denkkraft und find zu wenig homogen mit ihr, um ihr den mindesten Schaden bringen zu können.

10.

Deine Vernunft, gleichsam ein Aussluß bes Weltgeistes, wurde nicht irren können, wenn fie nicht auf eine unbegreifliche Weise mit bem Körper vereinigt und von ihm beschränft wäre. Je mehr also jene von körperlichen Motiven und Einwirkungen beherrscht wird, besto mehr mißtraue ihr.

11.

Berfaume ben Körper nicht, von bem bein ganges Erbenfein abhängt. Unterrichte bich, was ihm frommt und was ihm
verberblich ift. Berachte ihn nicht; aber auf ber andern Seite
bebenke, wie fehr er eine träge, unbrauchbare und verwefende
Maffe fei, sobalb er bes Lebens, bas ihn befeelte, ermangelt.

12.

Duale bich nicht mit Mutmaßungen über ein fünftiges Sein. Sobald bu die Zwecke beines jegigen immer vor Augen hattest, so ist bein Leben vollendet, wenn dich auch der Tod mitten unter beinen Hoffnungen und Plänen hinwegnimmt.

13.

Der Zwed beines Lebens fei Bervollfommnung im Guten. Gut ift Alles, mas zur Gefundheit beines eignen Körpers und Geiftes, wie jener anderer Menschen beiträgt.

Aufrichtiges Wollen genügt, um bas Gute rein zu erkennen. Aber nur Nachbenken und Aufmerksamkeit auf uns felbft, führen zu jenem schnellen Scharfblid und jener Veinheit ber Untersscheidungekraft, die bei ben mannigfachen und verwickelten Erseigniffen unfere Lebens fo notig find.

15.

Verliere nie jenen Lebenszwed aus den Augen, auch bei Kleinigkeiten niemals. Glaube, daß keine Handlung fo geringsfügig sei, um nicht irgend eine Tugend durch sie zu fördern. Bei körperlichen Schmerzen und unangenehmen Geschäften übe mindestens die Gedulb, deren der Mensch so sehr und so oft bestarf, und welche die beste Schügerin ist gegen die üble Laune.

16.

Der Gute trägt nicht allein burch ausbrückliche That und Belehrung zum Wohl Anderer bei. Sein Leben gleicht vielniehr einem fruchttragenden Schattenbaume, bei dem jeder Borübersgehende Labung und Schutz findet, der uneigennützig und selbst unwillfürlich auf das umgebende Erdreich glückliche Keime austreut, wodurch er Gleiches, ihm selbst Aehnliches hervorbringt.

17.

Bas bu thuft, vertraue auf die Borfehung, und vertraue auf dich felbst. Eines von diefen ohne das Andere wird dir selten frommen; aber Beide vereinigt retten dich aus jeder Lage, ermutigen dich in jedem Unternehmen.

18.

Droht ein Unfall bich in die tiefe Schwermut ber Berszweiflung hinabzustoßen, ermanne bich an beiner göttlichen Natur. Bas könnte Den zu Boben schlagen, beffen Wille frei ift, und Keinem unterworfen?

19.

Wende alle Muhe an, wie der weise Seneca fagt, daß du bich durch irgend eine Gabe bemerkenswert machest.

20.

Aber wende bich nicht blog nach einer Seite. Strebe nach

beutlichen Begriffen über Alles. Gieb teine Biffenschaft gang auf, benn bie Biffenschaft ift nur eine.

# 21.

Befolge auch Garve's Rat: bie Kunft und Klugheit, ben ganzen Menschen wenigstens erträglich zu zeigen, wenn er gleich nur durch eine Seite seinen wahren Auf in der Welt erhält: dieß ist es, was dem vernünftigen Manne zu erreichen obliegt.

22.

Beftanbige Thatigkeit und tagliche Betrachtung beiner felbft und ber Bege ber Gottheit, feien bir Lofungsworte. Sie werben jeben Fehltritt von bir abwenden.

# 23.

Gonne dir übrigens fo viele Erholung dir notig ift, aber auch nicht mehr, wenn nicht ein unangenehmes Gefühl bein Lohn fein foll.

# 24.

Bwinge bich zur bofen Stunde zu keiner Arbeit, die bir nicht ausbrücklich Pflicht ift. Haffe aber auf ber andern Seite ben Aufschub, den Young mit Recht den Dieb der Zekt nennt. Diese Regeln haben ihre Ausnahmen, die fich nicht mißtennen laffen.

# 25.

Bringe Abwechslung in beine Studien und Lekturen. Ber nur wenig auf einmal liest, behalt bieg Benige besto beffer.

# 26.

Sute bich vor allzu vielem und schnellem Lefen. Lies vielmehr mit Bedacht, lege öfters bas Buch bei Seite, prage bir bas Gelesene ein, und finne barüber nach.

#### 27.

Excerpire aus ben Schriften, die bu liefest, boch nur bie mahrhaft bebeutenben Stellen, nicht allein folche, die bir gefallen und beiner unwillfürlichen Stimmung zusagen. Durch= gebe aber auch von Beit zu Zeit beine Auszuge.

#### 28.

Ermage jeben Schritt, ben bu vorhaft, fobalb beine Leiben-

schaften mit im Spiele find. Wie oft gewinnen bie Dinge ein ganz anderes Aussehen, sobalb fie bebacht werben.

29.

Sei bagegen rasch entschloffen in Allem, was du als unszweifelhaft, tabelfrei und pflichtgemäß erkennft, und wobei bu auf keine Weise zu fürchten haft, bloßgestellt zu werben.

30.

Bewahre die Unbescholtenheit beines Namens, und bringe ihn rein und makellos auf die Nachwelt. Lag dich burch keinen guten Zwed zu zweideutigen Mitteln hinreißen.

31.

Bei allen Dingen liebe bie Mäßigung, eine Tugenb, die schwerer ift, als fie scheint, aber notwendiger, als eine. Glaube aber nicht, daß das Schlimme burch Räßigung könne geabelt werben.

32.

Fliehe die Wolluft, die nicht allein den Körper, sondern auch den Geist schwächt. Beweise, daß du Gerr deiner selbst bist. Halte alle sinnliche Liebe, sobald sie von der geistigen gesondert ift, für unerlaubt, des Menschen unwürdig. Suche deine geistige und finnliche Natur so viel möglich in Harmonie zu bringen. Veredle deine Sinnlichkeit.

33.

Schränke beine Bedürfniffe ein, so viel es bir möglich ift, um so viel möglich beine Freiheit zu bewahren. Mancher, fagt Horaz, bient lieber in Ewigkeit, eh er lernt, mit Wenigem zu leben.

34.

Ueberlaß bein Bot auf bem Meere bes Schickfals nicht ben Bellen, sondern rubere selbst; aber rubere nicht ungeschickt. Noch einmal, überlege.

35.

Sei auf bas Schlimmfte gefaßt. Laß bich nie vom Schmerz hinreißen, verbirg ihn immer. Die Dinge, welche am meiften gewünscht werben, sagt La Brubere, geschehen nicht, ober wenn fle geschehen, fo ift bieg nicht zu ber Beit ober in ben Umftanben, wo fie ein außerftes Bergnugen warben verursacht haben.

36.

Sei immer wahr und offen, und haffe jede Art von Gezwungenheit und Berftellung. Scheue bich nicht, beine Unwiffenheit, beine Ungeschicklichkeit zu gestehen. Deine Thorheiten und Fehler vertraue nur Wenigen.

37.

Bemerke, hore, fchweige. Urtheile wenig, frage viel.

38.

Scheue den bosen Schein nicht bei guten Abstätten. Sei nicht zu stolz, ihn, wenn er auf dir ruht, zu zerstreuen, sobald es dir möglich ist. Wo nicht, hülle dich in deine Tugend, wie Horaz sagt.

39.

Sei gern allein bei übler Laune. Bei Andern fei fo viel möglich aufgeraumt. Es ift unglaublich, wie fehr fummervolles, murrisches Wefen entstellen kann; wie fehr heiterkeit für fich einnimmt.

40.

Benn bu verbruflich bift, so frage bich ernftlich felbst: Bas ift bie Ursache meiner Berbruflichkeit? Läßt fie fich nicht heben? Bas foll ich thun? Reiftens wirb fie zu heben fein.

41.

Sei punttlich. Lag nie Unordnung in beinen Gabfeligkeiten und Papieren einreißen. Muftere von Beit zu Beit beine Papiere, vernichte bie unnugen.

42.

Scheine lieber zu freigebig als zu sparfam; aber verschwende nichts. Spare in Rleinigkeiten. Lerne entbehren.

-43.

Wenn du zwischen Wahrheit und Luge in die Enge kömmft, entscheibe dich ohne Nachsinnen für die Wahrheit. Sie ist immer die Besser, gesagt zu werden.

15

Sei auf beiner Sut vor Aufwallungen des Borns. Lag beinen Unmut niemals Leute fühlen, die bir nichts barauf erwidern durfen ober mögen.

### 45.

Compesce mentem. Bezwinge ben Eigenwillen. Es wird bir nicht an Gelegenheit fehlen, beine Festigkeit zu zeigen. Den Trop aber verbanne von ba, wo er nicht hingehört.

#### 46.

Deine Reue fei lebendiger Wille, fester Borfat. Klage und Trauer über begangene Fehler find zu nichts nute.

# 47.

Wenn bu bes Morgens erwachft, überfinne ben Tag. Suche ihm feine gunftige Seite abzugewinnen, wenn bir auch unange= nehme Geschäfte bevorstehen.

# 48.

Fahre fort, wie bisher ein Tagebuch zu führen. Der Nuten ist mannigfach und auch bas Bergnügen. Aber mache bir strenge Aufrichtigkeit zur Pflicht. Es sei bir nicht bloß Erinnerung, es sei bir Mittel, bich selber kennen zu lernen.

#### 49.

Bas die Boefte betrifft, schreibe wenig; verspare es, so viel möglich auf eine andere Zeit, wo bein Geschmack mehr geläutert, beine Beschäftigungen geringer sind. Bersäume ihretwegen nicht bessere, vorgenommene Arbeiten, da Unruhe die Strase bafür sein würde. Fühlst du aber unwiderstehlich den Drang der Stunde, so laß dich auch durch keine Nebenidee irre machen. Jede Arbeit behalte lange für dich, und spare keine Feile, sie zu vervollkommnen. Besolge hierüber die Regeln, die Horaz giebt.

# 50.

Lege beine Schriften Leuten vor, die aufrichtig barüber urtheilen konnen und wollen. Urtheilen fie, bag bu invita Minerva schreibft, so entschwöre bich für immer den Dusen, und mit Ernft.

#### 51.

Bewahre in allen Angelegenheiten Die Rlarheit bes Geiftes.

Bute bich vor ben Thorheiten ber Liebe. Glaube gwar, bag bie erften Einbrude von Bebeutung feien; aber lag bich nicht von ihnen hinreißen. Studire bie Phyflognomit bei gleichgultigen Berfonen, aber nicht bei folden, fur welche bu anfangft Leibenschaft zu fühlen, weil fie bich bei biefer ficher wird irre führen. Fliehe allen Selbstbetrug. Gewöhne bich, nur inneren, anerfannten Wert zu lieben und bas Meugere mehr als eine Rlippe beiner Bernunftfreiheit zu betrachten. Taufche bich nicht burch tonende Worte, burch felbfigeschaffene Gogenbilber. Sobalb bu bem Wahne nicht nachgiebst, wird er nie um fich greifen. Wolle nur vergeffen, und bu fannft. Fliebe beghalb bie Berfonen nicht, Die bir gefährlich werben fonnten. Suche fie eber naber tennen gu lernen: bieg wird bich am erften beilen, ober bu liebst mit Nimm bir feft vor, bie Schuchternheit zu überminden, welche bir ihre Begenwart einflößt, und bu wirft viel gewonnen haben. Bor Allem, bente nicht an bie Abmefenben.

52.

Borzüglich wird hiezu erforbert, daß du Gerr beiner Gebanken bift. So schwer es auch sein mag, seinen Lieblingsideen nicht nachzuhängen, nimm es gleichwohl über dich, sie zu bekämpsen. Glaubst du, auf Spaziergängen nicht davor sicher zu sein, nimm ein Buch mit dir und lies ausmerksam. Aber lies, was beiner Seelenstimmung entgegenstrebt, nicht etwa den Betrarca oder pastor sido, der dieselbe noch verschlimmern wurde.

53.

Lebe ben Pflichten und Beschäftigungen nach, Die bein Stand bir auflegt; aber bebente immer, bag bu vorzüglich fur beine Ausbilbung als Mensch zu forgen haft.

54.

Unter allen Kanbern bift bu boch immer bem Baterlande am meisten schuldig. So lange aber, wie es in monarchischen Staaten ber Fall ift, unter bem Borte Baterland nur ber Dienst bes Fürsten gemeint ift, so sind beine Pflichten gegen baffelbe niemals absolut und sehr ben Berhältniffen unterworfen.

Wenn es dir jemals erlaubt ift, in einem kleinen Birtel befreundeter Menichen zu leben, fo kannft du unter ihnen das Bohl der Menschheit mehr befordern, als wenn du ewig einem Fürften bienteft.

56.

Sobald du Partei nehmen mußt, mähle nach eigener Ueberzeugung die gerechte. Biete nicht Volksaufständen die Hand, durch fie wird nie das Reich der Vernunft gegründet.

57.

Fliehe Verschwörungen und geheime Gesellschaften. Bei ihnen geht der gute Ruf und die Unverletheit des Gewissens verloren. Sie verkündigen Freiheit, während man Sklaverei bei ihnen findet. Sie find ärger als Inquistionen. Sie lösen die eblern Bande des Bluts, der Wahl, der Freundschaft. So viel auch die Tugend bei ihnen genannt wurde, ihre Tugend heißt doch immer der Zweck.

58.

Nur in thrannischen Staaten konnen geheime Berbindungen löblich sein. Bis jest burfen fich die Gleichgefinnten noch öffentlich die Sand reichen, und wir wollen hoffen, die Gutgefinnten
machen einen Theil der Nation aus, der nicht so gering ift,
um sich versteden zu muffen. Bur Beit, als der französtische
Kaiser in Deutschland herrschte, war eine geheime Berbindung
allerdings etwas Löbliches. Alles aber, was man Orden nennt,
was mit Berkappungen, mit heimlichen Ceremonien u. dgl. verbunden ift, meibe ohne Unterschied.

59.

Nimm mit Wohlwollen an Allem Theil, was die Menschheit, ihre Fortschritte, und was auch die einzelnen Individuen betrifft. Sei erkenntlich für Alles.

60.

Das Urtheil ber Menge mache bich immer nachbenkend, aber niemals verzagt.

Gehe zu Niemanden, und lag Niemand von bir, fagt Gerr von Anigge, ohne ihm etwas Verbindliches ober Belehrendes gesfagt ober auf ben Weg mitgegeben zu haben.

62.

. Verlaffe jebe Gefellichaft, jeden Menschen, jedes Saus bergestalt, daß bu nie icheuen darfft, Diefelben wieder zu treffen, baffelbe wieder zu besuchen.

63.

Alle gleichgültigen und nicht näher bekannten Menschen, die bich abordiren, empfange mit Artigkeit und gutem Willen. Spiele aber nicht den Zuvorkommenden. Bleibe zuruchaltend und trocken, bis du Ursache haft, dich näher an fie anzuschließen.

64.

Ein Gleiches gilt von neuen Bekanntschaften. Sei niemals Enthustast für sie, wenn sie dir auch gefallen. Schenke ihnen niemals bein Vertrauen. Rebe nicht von dir selbst mit ihnen (wie du benn überhaubt so wenig als möglich von dir selbst reden sollst) und usurpire nicht das Amt der Zeit. Sicher wirst du sie näher kennen lernen, wenn sie dir wirklich ähnlich sind.

65.

Glaube nicht, daß alle Bersonen, die beine Sympathie auf ben erften Anblick in Anspruch nehmen, für bich geschaffen marten, benn die Erfahrung widerlegt es.

66

Defto vertrauender sei gegen beine Freunde. Thue Alles für fie, was in beiner Macht steht. Denn, sagt Pope mit Recht, wenn du abziehst, was Andre fühlen, was Andre benten, so erfranken die Freuden, und aller Ruhm finkt. Laß dich durch keine Drohung, durch kein Schicksal von beinen Freunden absichrecken.

67.

Bertraue ihnen, benn ohne Bertrauen fommen nie zwei Denfchen fich mahrhaft nabe. Bewahre aber nicht allein alles

Anvertraute, fondern ebenfo heilig alles Gefagte, was nicht für Jedermann ift.

68.

Lies niemals frembe Papiere, Briefe, Tagebucher zc., bie bu zufällig liegen fiehft.

69.

Sieh beine Freunde meber gu oft, noch ju felten.

70.

Verfprich wenig, besonders nicht in Rleinigkeiten, halte aber, trog aller hinderniffe, bas Verfprochene. Stuge bich nicht auf Versprechungen Derer, die bu nicht naber kennft.

71.

Traue lieber zu fehr, als daß du mißtraueft. Glaube nicht mit La Roche-Faucault und feinen Nachfolgern, daß alle Mensichen und alle ihre Worte und Thaten bloß von ihrem Bortheile regiert werben, wenn du dir anders felbst unintereffirte Sand-lungen zutrauft.

72.

Briefwechsel ift so angenehm als nüglich. Ueberhaufe ihn aber nicht. Unterhalte so viel möglich keine Correspondenzen aus höflichkeit.

73.

Bon gemeinen Menschen, von Leuten ohne Erziehung halte bich in falter, obgleich nicht ftolger Entfernung. Denn, wie ein morgenlandischer Spruch sagt, Ralte nur bandigt ben Schlamm, bamit er ben Fuß nicht beschmute.

74.

Gegen Geringere fei höflicher, als gegen Sobere.

75.

Befolge die Maximen Marc-Aurels, jeben, auch den unbebeutenbften ber Schwäger aufmerkfam und genau anzuhören. Du gewinnft dadurch, theils in der Neigung des Menschen, theils auch durch das, was er sagt, doch immer mehr, als wenn du zerftreut bift.

So wenig du verfäumen follft, abwechselnd die Einsamkeit zu suchen, so wenig fliebe die Gesellschaft. Du lebst, um unter Menschen zu fein.

77.

Suche in jeber Gefellichaft gut gelitten zu werben, aber fuche nicht zu glangen.

78.

Fabe Affembleen, Spielgefellschaften besuche fo felten bu fannft, ober ziehe bich balb baraus zurud. Mit Göflichkeitsbesuchen fei fparfam.

79.

Erinkgelagen weiche aus, ziehe bich wenigstens nach ber erften halben Stunde zurud, wenn bu fie nicht versagen kannft.

Meide die Karten so viel als möglich. Es wird bir niesmals zur Schande gereichen, wenn du nicht spielst.

81.

Im Umgang mit ben Weibern laffe bich nie, wie ein Ged, zu ihnen berab, fuche fle vielmehr zu bir emporzuziehen. Entshalte bich abgeschmackter Schmeicheleien, aber habe gewiffe unsbedutenbe Aufmerkfamkeiten für fle, bie man bei Mannern vernachläffigt. Scheine nie eine einzelne vorzuziehen.

82.

Manches mag im gewöhnlichen Ceremoniel, in den gangbaren Höflichkeitsbezeugungen vorkommen, was unter deiner Burde ift. Thue hier lieber zu wenig, als zu viel. Rebe niemals, wenn du nicht den Drang fühlft. Erkläre dich an den Orten, die du besuchst, frei, wie du es hältst. Man wird sich an deine Weise gewöhnen.

83.

Bermeibe ben Sandfuß, fo viel es nur immer möglich ift. Auch reiche nicht gleich Jebem bie Sand.

84.

Lege alles vorlaute, alles ausgelaffene Wefen für immer

ab. Sprich nie ein tabelnbes Urtheil ober eine Spotterei über irgend Einen, in Gegenwart von Menschen, die nicht beine Bertraute find. Selbst, wenn fle mit einstimmen, bist du niemals sicher, daß fle es nicht hinterbringen, besonders in leibenschaftlichen Augenblicken.

85.

Schone bie Thorichten und Boshaften, fo lange es bie Reblichkeit und beine eigene Burbe erlaubt.

86.

Sei niemals schüchtern und befangen ohne Urfache. Alle, mit benen du zu thun haben kannst, sind Menschen wie du, haben ihre Thorheiten und Schwächen. Die Besseren und Weiseren unter ihnen hast du ohnedieß nicht zu scheuen. Sobald du dir vertraust, sagt Goethe, sobald weißt du zu leben.

87.

Lerne zu reben, aber lerne auch zuzuhören. Rebe beine Sprache rein von Brovinzialismen und Fehlern gegen die Sprachlehre. Es ift ber niedrigfte Grab von Bilbung.

88.

Suche die Muttersprache auszubreiten. Rebe mit Deutschen keine fremde, es ware benn nötiger Uebung wegen. Was eine andere Sprache vor der beinigen voraus hat, was nicht in der beinigen liegt, glaube, daß dieß auch nicht im Charakter der Nation liege.

89.

Fürchte nicht für die Mangelhaftigkeit diefer Gefete. Alle Fälle laffen fich nicht ermähnen. Dir bleibt bein Nachbenken, bein freier Wille, diefe Borfchriften. Du wirft ein leiblicher Mensch werden, wenn du fie treu befolgst.

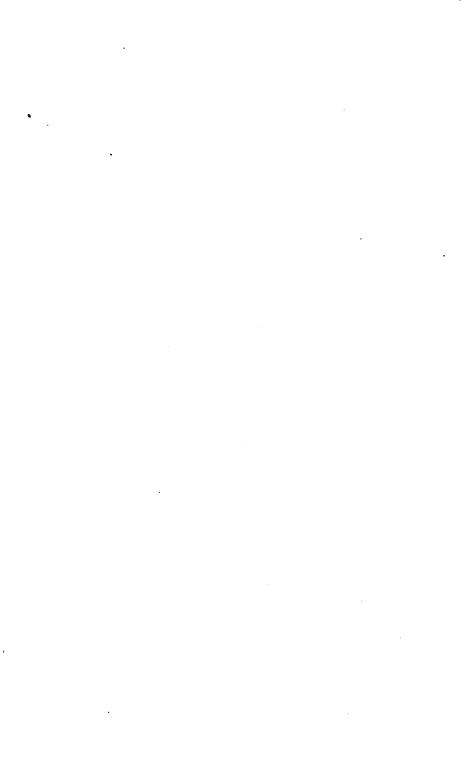

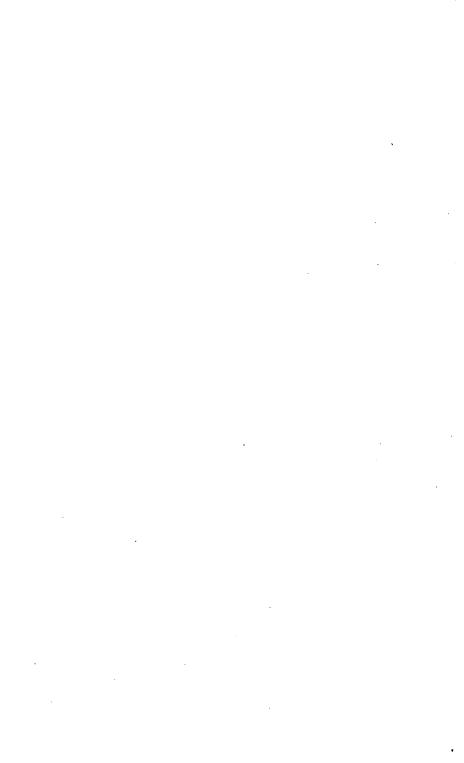

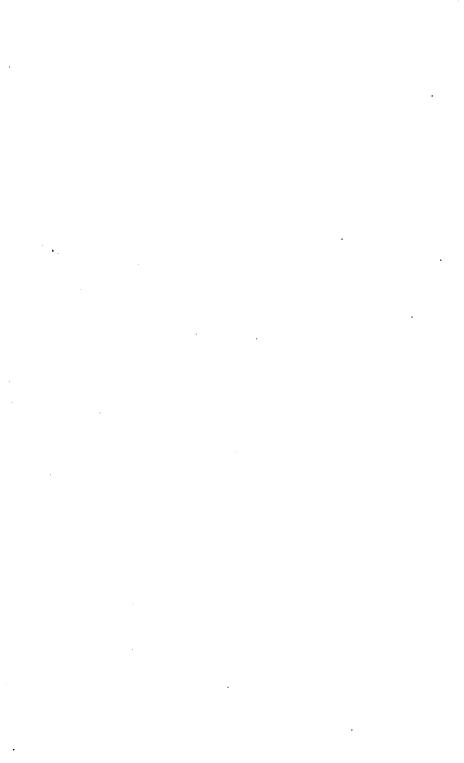





